

J & S. 105 25608 PG596-A1-W4



= Pep. Slav. 6778



# Westslawischer

# Märchenschatz.

Gin Charafterbild

ber

# Böhmen, Mährer und Slowaken

in ibren

Märchen, Sagen, Geschichten, Bolfegefängen und Sprüchwörtern.

Deutsch bearbeitet

Joseph Wenzig.

Mit Mufitbeilagen.

Leipzia

Verlagsbuchhandlung von Carl B. Forch.

1857.

22 108.



#### Bormort.

Se mehr felbst die entferntesten Bolfer und Staaten Europa's durch die neugeschaffenen Berkehrsmittel raumlich zusammen ruden, und je mehr sie sich zu einem Leibe organisiren, in welchem ein Glied dem andern nicht gleichgultig sein kann: um desto nothiger ift es, daß sie sich auch geistig naher kommen und sich wechselseitig kennen lernen, um sich zur Forderung ihres gemeinschaftlichen Besten freundlich die hand zu reichen.

Die Bobmen, Mabrer und Slowaten, aus beren Bolts. bichtungen und Gefangeweisen ich bier bem beutschen Bublicum eine mit Sorgfalt getroffene Auswahl biete, und die im öfterreichischen Staate eine Bevolferung von etwa fieben Millionen bilben, geboren ju Ginem, bem cechoflamifchen Sprachstamm; benn obwobl nur die Geschichte ber Bohmen und Mabrer verwebt ift, Die ber Slowaten fich an die ungrifche anschließt, fo bedienen fie fich boch einerge. meinsamen Schriftsprache. Die Bobmen, Die weftlichften Slawen in Europa, mit einer großartigen, von bem t. bohm. ftand. Siftoriogra. phen &. Balady meifterhaft bargeftellten Gefchichte, von ihren beutiden Landsleuten, den Deut ichbohmen, gu unterscheiden, find im Bangen an Cultur unter ben Slawen am weiteften vorgefchritten. Sie treiben mit Borliebe Detonomie, obwohl fie auch in Kabriten anftellige, gewandte Arbeiter abgeben; fur Dufit und Dathematit zeigen fie befonberes Talent, lernen fremde Sprachen leich., und liefern tapfere, intelligente Rrieger (Die öfterreichische Artillerie befteht gum größeren Theil aus Bohmen), fo wie geschickte Beamte, bie in allen Rronlandern ber Monarchie verwendet werden. - Unter ben flamifchen Dabrern berricht eine größere Berichiedenheit, als unter ben flawifden Bobmen. Man unterscheidet die fogenannten Bob boraten im bobmifch-mabrifchen Gebirgelande, Die ben Bohmen am abnlichften find; Die Sannaten, ein wohlhabendes Bolflein in der fruchtbaren Sanna; die Slowaten ander ungrifden Seite, die ben ungrifden Slowaten gleichen ; ferner die Balach en, ein mahrscheinlich aus der Balachei eingewandertes jest flamifirtes hirtenvolt auf ben benachbarten Bestiden. In ber fudöftlichften Ede Mahrens zwifden ber March und Thaja leben meb. rere taufend Rrogten, Die im 16. Jahrhundert angefiedelt murben .-Die Slowafen in bem von den Rarpathen bededten Rordweffen Ungarus find betriebfam, und viele erwerben fich ihr Brot burch Saufiren mit verschiedenen Baaren, wobei fie, gleich ben Tirolern, ferne Lander burchgieben. Die allgemein befannten, ehrlichen, aber verfummerten und fcmuzigen Drahtbinder barf man nicht fur Reprafentanten bes gangen Bolfes nehmen. Beld ftattlicheres Bild liefert bagegen ber ftammige Leinwandhandler in feinem weißen, reinlichen Anzuge!

Indem ich die vorliegende Sammlung als ein Charafterbild bezeichne, will ich damit gesagt haben, daß ich sie für ganz besonders geeignet halte, dem Leser einen Blick in das innere und äußere Leben der Cechoslawen zu erschließen. Nurmuß ich, um Mißverständniffen vorzubeugen, vorhin ein Zweierlei bemerken. Fürs Erste beabsichtigte ich nicht eine gelehrte Arbeit zu liesern, obwohl die Sammlung auch dem wiffensschaftlichen Denker und Korscher in mannichsacher Beziehung tauglichen Stoff bieten dürste. Sätte ich jene Absicht gehegt, dann würde die Sammlung nebst Vorwort und Anmerkungen ganzanders haben ausfallen müßsen. Meine Absicht ging dahin, dem gebildeten Bublicum einen ästhetischen, dabei aber zugleich lehrreichen Genuß zu verschaffen; darnach möge man Anlage und Ausführung beurtheilen. Fürs Zweite suche man hier keine verseinerten Erzeugnisse der Kunst. Alles ist Volksbichtung, schlichte, einsache Natur, zwar ohne die Reize der Kunst, dass für um destogesunder und Frästiger.

Die vorliegende Sammlung zerfälltin zweil btheilungen, wovon die erste Märchen, Sagen und Gefchichten, die zweite Lieber, Balladen, Romanzen, Legen den und Sprüch wörter umfaßt. Alsgemeinsames Kennzeichen aller darin enthaltenen Dichtungen läßt sich aufftellen, daß in ihnen bei durchans geregelter Bhantasie ein regsamer, behender, klarer und scharfer Geist waltet, der, wie die Geschichte nachweist, nur dann getrübt werden kann, wenn die leichtauswallende und dabei tieshaftende Empsindung die Oberhand gewinnt. Dadurch unterscheiden sich die Boesten der Böhmen, Mährer und Slowaken überhaupt von denen der Südslawen mit ihrer orientalischen Bhantasiesulle und von denen der Oftslawen mit ihrer heroischen, ins Ungeheure schweisenden Spperbotik. Die überschwängliche Romantik und Minne ist ihnen fremd geblieben. Den böhmischen Broducten eignet wieder zum Unterschiede von den flowakischen vorzugsweise Wig, Satyre, Dumor, wogegen sich in den flowakischen und walachisch-mährischen naive Treu-herzigkeit ausprägt.

Die erfte Abtheilung mit Marchen, Sagen und Befdichten ift aus ben theile gebrudten, theils noch ungedrudten Sammlungen von R. 3. Erben, Frau B. Nemec, 3. B. Maly, bem Beiftli. den 3. Rulba, D. Ditsicet, St. D. Danner und 3. Ri. mawffi entlehnt. Erben bat fich nebftdem burch eine reiche Samm. lung bobmifder Bolfelieder fammt Melodien, burch eine Bearbeitung bobmifder Marden und Boltegefdichten in Berfen, und durch die fur die Geschichte außerft wichtigen Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae als Dichter und Gelehrter hervorgethan. Gin intereffantes Bert über bie Darden aller flamifchen Bolfer, worin er, vom indoeuropaifchen Standpuntte aus fowohl beren Bermandtichaft untereinander, als auch mit ben beutschen und mefteuropaischen überhaupt nachzuweisen gebentt, febt von ibm zu erwarten. - Die aufrichtige, innige Religiofitat, Die einen Grundzug bes flawifden Charafters bilbet, fpiegelt fich beutlich in den Marchen, Sagen und Gefchichten. Die Bafis bes positiven Chriftenthums ift noch nicht erschuttert, ber Glaube an himmel und Bolle noch mabr und lebenbig. Unter folden Bedingungen feiert bas Bute Eriumphe, findet bas Bofe Strafe und Untergang. Befonbers find es wechfelfeitige Liebe unter ben Familiengliedern, Bobitbatigfeit, Dienftfertigfeit und Menschenfreundlichkeit gegen Jedermann, Ehrfurcht gegen bas Alter und die Borgefesten, Gottesfurcht und From.

migfeit, die empfohlen werden. Arbeitfamteit, Reinheit bes Leibes und ber Seele, Dagigteit und Benugfamteit find hochgefchatte Gigenichaften. Berad und offen fieht ber naturmuchfige Menich ba. Geburt wird geachtet, allein bas Berbienft ftellt fich ihr ohne Scheu, frant und frei an Die Seite, im Gefühle ber urfprunglichen Gleichbeit aller Chenbilber Gottes. Merfwurdig ift die Schilberung bes Teufels. Das Bolt ift zu gut, ehrlich, gefellig und hauslich, als bag es nicht felbft bem Teufel eine gewiffe Gute, Chrlichfeit, Gefelligfeit und Sauslichfeit gutrauen follte. Wer nicht flucht und überhaupt brav ift, bem bilft ber Teufel. Dag ber Teufel ben Urmen aus Gefräßigfeit ihr Almofen megftiehlt, ericheint felbft feinen Rameraden als etwas fo Schlechtes, baf fie ibn nicht in die Bolle laffen und er gur Bufe brei Jahre auf ber Erbe bienen muß. In ber Ginfamteit wird bem Teufel bange. Ber fich nichts porzuwerfen bat, ber braucht fich por bem Teufel trok aller Macht beffelben nicht zu furchten, und wird mit ihm fertig, wie ber alte Bufar in ber Muble, ber ihm ein Stud von feinem Gefaß abmablt, Jura, ber ihn in die Flinte ladet und binaus ichieft. Und bei aller Lift und Bfiffigfeit ift ber Teufel, wie es durchtriebene Denichen ju fein pflegen, bennoch bligdumm, fo bag er fich prellen läßt, wie in den Betten, mit der läftigen Rathe, beim Abholen bes Schufters, beim Bauber Brude.

Bir sehen das Bolt, wie es leibt und lebt, mit seinen Sitten und Gebräuchen, seinem Aberglauben, nie jedoch Unglauben, bei seinen Beschäftigungen zwischen den vier Bänden des Hauses, auf goldenen Neckern und grünen Biesen, in blübenden Garten, auf tristenreichen bewaldeten Bergen, in den verschiedenen Berhältnissen des Lebens. Und es nimmt das Leben nicht dumpf und bewußtlos hin, wie es ihm eben geboten wird, sondern es denkt und restectirt darüber mit forschendem, prüsendem Geiste, und begreift, urtheilt und schließt mit kerngesundem Berstande. Und nicht ist es die dunkse Bolke des Trübsinnes, die über ihm lagert; bei allen Sorgen, die es beschweren, singt, lacht und schäfert es frisch und munter, Bohin wäre es sonst, ohne diese ihm in reichem Naße zu Theil gewordene Gabe des ewigjungen Komus, schon lange mit ihm gesommen! — Nicht alle hier gebotenen Närschen, Sagen und Geschichten sind so neu, daß sie nicht mit anderen in

bereits bekannten Sammlungen eine gewiffe Nehnlichkeit batten. 3ch fant nicht an, auch folde aufzunehmen, wenn fie ihr eigenes Leben, ihre eigene Schonheit befagen. Go ift bas malachifch-mabrifche Marben: "Bie ber Bagner Ronig marb" bem in ber elaffifchen Sammlung ber Gebruder Brimm: "Die golbene Bans" - bas: "Die zw ei Bevattern" dem bafelbft: "Simeliberg" - bas: "Der glaferne Berg" benen: "Die zwolf Bruder," "Michen. puttel" und "Muerlefrauh" - bas: "Jura"bem: "Der junge Riefe" - bas bohmifche Marchen : "Der Lange, ber Breite und ber Scharfaugige" benen: "Die feche Diener" und "Sedfe fommen burd bie gange Belt" - bas malachifch. mabrifche: "Die vier Bruder" bem: "Die brei Bruder" abnitd. Allein man vergleiche fie nur geborig, und man wird zugefteben muffen, daß teines eine bloge Copie des andern ift. Auf Diefe Bergleichung fommt es eben an. Dan muß ben Gedanten aufgeben, bag, meil zwei Bolfer ein Marchen, eine Sage ober fonft eine Beschichte gemein baben, icon barum und beshalb eine von bem andern borgte. Die Bemeinschaftlichkeit tann fogar gwifden zwei Rachbarvoltern ftattfinden, und boch braucht, blos aus diefem Grunde, feine von bem andern entlebnt zu haben. Das Entlehnen, Borgen und Copiren wird um fo unwahrscheinlicher, je mehr zwei Bolter raumlich von einander entfernt find, und je weniger fie in Berührung tommen. Glaubt man nicht mehr, daß die Deutschen der Lautabnlichfeit gufolge ihr Bort "Rafe" von dem lateinischen "nasus," bie Slawen ihr "nos" von den Deutschen ober Romern entlehnten, - basfelbe gilt von hunderten anderer Borter, - fo muß man auch bei ben Marchen, Sagen und Gefchichten ber Bolfer nicht furgfichtig und einseitig auf der Oberflache schweben bleiben, fondern in die Tiefe fleigen. In der Unmerkung 15 wird 3. B. nadgewiesen, bag bas bohmifde Marchen: "Der Lange, ber Breite und ber Scharfangige" nicht nur in mehreren Baria. tionen in Bohmen einheimisch, fondern auch, wie bas beutsche: "Die fechs Diener" mit einer Sage auf ben Farbern verwandt fei, worauf bie allegorifche Gulle aller Geschichten beffelben Rreifes geluftet wirb. Erinnert nicht bas flowafifche Marchen : "Der Detall berrich er" an die Sage von Konig Mibas, - bas: "Bon ber Mutter und

ihrem Sohne" an die Sage von Gercules, — bas: "Sonnenroß" an die Mythe von Mpolls Gespann? In diesem Gebiete giebt
es noch viele Rathsel zu lösen, sie werden aber nicht eher gelöft werden,
als bis man der halbheit entsagt, den Often Europa's mit dem Beften zusammensaßt, beide als Theile eines unzertrennlichen Ganzen
gewissenhaft vergleicht und so weiter bringt. Das schon früher erwähnte
Bert Erbens wird in der bezeichneten Richtung bedeutende Aufichlusse bringen. Moge es nicht zu lange auf sich warten laffen!

Die zweite Abtheilung mit Liedern, Balladen, Romangen, Legenden und Spruchwörtern ift aus ben gedruckten Sammlungen bes genannten Erben, bes gefeierten Sprachforfchers und Archaologen B. Gafarit, ber Gelebrten und Dichter 3. Rollar und R. L. Cela towfty, ber poetifch begabten Beiftlichen &. Gustl und 3. Ramaryt, ferner aus ber alten Spruchwörterfammlung bes Berrn Smil pon Barbubic, ausgezeichneten Dichtere bes XIV Jahrhunderts. und aus der eines Pfeudonymen entnommen. Das über die erfte Abtheilung Borgebrachte gilt im Allgemeinen auch von ber zweiten, und fo wie iene jum befferen Berftandniffe diefer, fo bient biefe jum befferen Berftand. niffe jener; beibe interpretiren und ergangen fich. 3ch fchicte ber zweiten Abtheilung eine Reihe furgerer Gedichte unter dem Titel "Rleinigteiten" voraus, weil in diefer Rurge etwas Charafteriftifches liegt, und fie fich badurch von den übrigen unterscheiben. Gie enthalten allerlei Gin = und Ausfälle, mitunter bochft baroder Art, oft auch momentane Aushaucheber Empfindung, und ahneln den polnifchen &ra towiaten und ben fteiri. ichen Schnattabupfeln. Dann folgen großere beitere und fderzhafte Stude, weitergroßere ernftere, meh - und fdmermuthige, endlich geiftliche Lieber, Legenden und Gpruch. worter. Alle fich wiederholenden Feierlichfeiten, Fefte und Gefcafte find von Gefangen begleitet, befondere Borfalle liefern naturlich befonde. ren Stoff. Bie ibealgart find manche Stude gehalten g. B. bas Tau b. den und die Boten ber Liebe! In anderen pragt fich philoso. phischer Tieffinn, fentimentale Reflexion aus, 3. B. in ber verlorenen Jugen b und in ber getroffenen Ente. Bie ergreifend ift bie threm Urfprunge nach mahrscheinlich febr alte Romange: "Die Baife!" Die Rlage quillt aus tiefem, vollem Bergen, aber es lagt fich eben fo häufig ber Frohfinn mit feinen munteren, lachenden Tonen bernehmen. Belch berginnige Frommigfeit offenbart fich in ben geift. lichen Liebern und Legenden! Die Sprudworter, bald mit Ernft, bald idergend mit Big und humor ausgesprochen, faffen eine Rulle von Religiofitat, Moral und Lebenoflugbeit in fich. Bon ben zwei Romangen "Der verloren e Schafer" und "Die Bermunichte" mabnt bie erfte an bas Marchen "Die Balbfrau," die andere an eine Scene in bem Marchen "Bon ber Mutter und ihrem Sobne." Benn ich übrigens die Stude ber zweiten Abtheilung balb als bohmifches, balb als mabrifches, bald als flowatifches Broduct begeichne, fo ift bies nicht fo ftreng zu verfteben, ale ob ein folches Stud bem einen ober bem anderen Zweige bes cechoflawischen Stammes ausfolieflich angeborte; es giebt vielmehr nicht wenige Stude, Die mit Bariationen bas gemeinsame Gut aller brei Zweige find. Manche baben auch mit ben Boefien ber Gud - und Offflamen die ober jene Hebn. lichfeit, wie die Dichtung "Eifersucht noch im Tobe" burch ibren Unfang mit ber morlatifchen, von Berder und Goethe überfetten Dich. tung "Rlagegefang von deredlen Frau des Afan = Aga." Das Lied "Richts" erinnert fogar an Goethe's "Vanitas vanitatum vanitas" und die Ballade "Die brei Tochter" an Shatfpeare's Lear.

Ueber die Melodien, bie ich mehreren Gesangsstüden beigab, muß ich ein Wort insbesondere vorbringen. Böhmischer Boltsmelodien giebt es zu hunderten. Wenn das Talent des Böhmen für Musik allgemein anerkannt ift, so mantsestirt es sich hier auf das glänzendste. Die böhmischen Melodien können sich an Schönheit, Reichthum und Mannichfaltigkeit mit denen jedes anderen Bolkes messen. Wer sich davon überzeugen will, wer überhaupt erfahren will, was alles und wie viel in dem böhmischen Bolke liegt, der nehme die von Erben beranstaltete, von J. Martinowsty mit Fortepianobegleitung versehene Sammlung böhmischer Boltsmelodien zur hand. Das ift ein Garten voll der reizendsten Blumen, wo die Tone, in welchen die Blumen blühen und dusten, mehr sagen, als die Worte auszudrücken vermögen. Der Text besitzt manchmal wenig oder keinen Werth, die Melodie stets einen, der beachtet zu werden verdient. Die Melodien erfreuen sich

auch in Defterreich einer allgemeinen Beliebtheit, und gelingt es mir, biese über die Grenzen Desterreichs hinaus zu tragen, so rechne ich es mir zu besonderem Berdienste an.

Es find lauter boh mif che Melodien, diefelben, in welchen die bezüglichen Texte vom Bolke felbst gesungen werden. Rur bei einigen erlaubte ich mir, sie auf andere Texte, auch auf mährische und slowaktische, zu übertragen. Das Bolk macht es eben so, und verwendet bald bei verschiedenen Texten eine Melodie, bald bei verschiedenen Melodien einen Text, wenn es nur die Natur der Sache gestattet. Zwei der von mir gebrachten Melodien besinden sich nicht in Erbens oben erwähnter Sammlung, die zu dem Liede" Ewig — Bier" und die zu dem Liede "Leicht finn"; ich schöpfte sie selbst aus dem Nunde des Bolkes. Alle jedoch sind ohne Fortepianobegleitung von dem Chorregenten herrn 3. Krejst eigens gesett.

Als Bugabe zu dem Ganzen erscheint serner ein Lied, das im strengen Sinne des Wortes weder dem Texte, noch der Melodie nach aus dem Bolk hervorgegangen, wohl aber in das Bolkübergegangen ift. Es ist dies das Lied "Mein Baterhaus?" Es wurde von dem böhmischen Dramaturgen J. R. Tyl gedichtet, von dem verdienstvollen Theatercapellmeister F. Skraup in Musik gesetzt und im Jahr 1830 bei der Darstellung eines Bolksstückes zuerst vorgetragen. Seitdem erlangte es eine solche Beliebtheit, daß es sowohl in den höheren, als niederen Kreisen der Gesellschaft, wie auch bei anderen slawischen Bolksstämmen heimisch geworden ist. Da es Land und Leute tresslich charafteristrt, habe ich es hier, unter Zustimmung des Componisten und seines Berlegers, mit ausgenommen.

Brag, am 15. Juli 1857.

Joseph Bengig.

# Inhalt.

## Erfte Abtheilung.

## Marchen, Sagen und Gefchichten.

|                                                           | Selle |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| banslein mit bem Strange. (Mahrifchemalachifch. Rulba)    | 1     |
| Die Befdich te von ben Rafen. (Mabrifdewalachifd. Rufba)  | 5     |
| Der Metall herricher. (Glamafifch. Remec)                 | 10    |
| Der luftige Schwanda. (Bohmifch. Daly)                    | 15    |
| Bie man in die Tunte gerathen fann. (Dahrifch - wala-     |       |
| hish. Rulba)                                              | 19    |
| Bon den gwolf Monaten. (Glowafifch. Remec.)               | 20    |
| Die Baife im Rabhoft. (Mabrifchewalachifch. Rufta)        | 26    |
| Der bofe Beift im Dienfte. (Mabrifchemalachifch. Rulba) . | 30    |
| Die Reife gur Sonne. (Slowatifch. Darner)                 | 36    |
| Das berg eftellte Cheglud. (Mabrifd-maladifd. Rulba)      | 41    |
| Barum Die Sunde Die Ragen antnurren. (Mahrifch-mala-      |       |
| hisch. Remec)                                             | 44    |
| Das golbene Svinnrad. (Bohmifch. Remec)                   | 45    |
| Der gebefferte Schufter. (Mabrifd - walachifd. Rulba)     | 58    |
| Bie ber Bagner Ronig marb. (Dabrifd-malachifd. Rulba)     | 59    |
| Der ichwarze Anirpe. (Dabrifchemalachifch. Rulba)         | 67    |
| Die Zaube mit ben brei goldnen Febern. (Dahrifch-ma-      |       |
| lachisch. Kulba)                                          | 69    |
| Der verratherifche Diener. (Bohmifch. Daly)               | 82    |
| Der gute Rath. (Mabrifch-malachifch. Rulba)               | 86    |
| Der Beiland unterwege. (Böhmifch. Remec)                  | 87    |
| Die Strafe nach bem Tobe. (Bohmifch. Maly)                | 92    |
| Die betehrten gaulenger. (Mahrifdemalachifd. Ruiba) .     | 101   |
| Die zwei Gevattern. (Mahrifd - waladifd. Rulba)           | 104   |
| Die amei Rnanel (Mahrifchemalachifch, Rufba)              | 107   |

| Der glaferne Berg. (Mahrifchewalachifch. Rulba)              | 112 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Bom Schafhirten und bem Drachen. (Slowafifch. Remec)         | 116 |
| Der Tenfel gebandigt (Mahrifch-walachifch. Rulba)            | 122 |
| Der Thiere Berbftgefprach. (Mahrifd malachifd. Rulba) .      | 128 |
| Ber hat die Tauben gegeffen? (Bohmifch. Remec.)              | 128 |
| Der Lange, ber Breite und ber Scharfangige. (Bob-            |     |
| misch. Erben)                                                | 130 |
| Die vier Bruber. (Dabrifch-walachifch. Rulba)                | 140 |
| Die gefundene Braut. (Mahrifchewalachifch. Rulba)            | 143 |
| Bon der Mutter und ihrem Sohne. (Slowafifch. Remec.)         | 144 |
| Die Ballfahrterin. (Mährifchemalachifch. Rulba)              | 155 |
| Bitet ber herenmeister. (Böhmifch. Maly)                     | 159 |
| Der Tenfel geprellt                                          | 164 |
| 1. Die Betten. (Mahrifch : walachifch. Rulba)                | 164 |
| 2. Rathe und ber Teufel. (Böhmifch. Remec)                   | 167 |
| 3. Bie ber Schufter in ben himmel fam. (Dabrifch-walachifch. |     |
| Kulba)                                                       | 173 |
| 4. Die Teufelefelfen. (Mabrifch. Miteicet)                   | 176 |
| Der Robler und Raifer Dagimilian II. (Dabrifd . ma.          |     |
| lachijch. Rulda)                                             | 179 |
| Das Sonnenroß. (Glowafifch. Rimawfti)                        | 182 |
| Rarafch und Schotet. (Bohmifch. Erben)                       | 191 |
| Die Balbfran. (Bohmifch. Remec)                              | 198 |
| Ronig 31tig. (Böhmisch, Erben)                               | 203 |
|                                                              |     |
|                                                              |     |
|                                                              |     |
|                                                              |     |
|                                                              |     |
| 3weite Abtheilung.                                           |     |
|                                                              |     |
| Bolksgesänge und Sprüchwörter.                               |     |
|                                                              |     |
| 1) Rleinigfeiten.                                            |     |
| Frohfinn                                                     | 209 |
| Die Liebe                                                    | 209 |
| Die Liebe.                                                   | 210 |
| Freigebigfeit                                                | 210 |
| Der Schreiber                                                | 210 |
|                                                              | 211 |
| Schnelles Befinnen                                           |     |

| Inhalt.                                                                            | XV                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                    | Scite                    |
| Das wohlmeinende Ganslein                                                          | 211                      |
| Störung in der Andacht                                                             | 212                      |
| Berbot                                                                             | 212                      |
| Der nahende Morgen                                                                 | 212                      |
| Rufu                                                                               | 213                      |
| Der Rube Sochzeit                                                                  | 213                      |
| Cas Lied der Schwalben                                                             | 213                      |
| Mbschiedswunsch.                                                                   | 213                      |
| ver abjasied                                                                       | 214                      |
| Seutzer. (Slowatisch.)                                                             | 214                      |
| Beutzer. (Bohmifch.)                                                               | • 214                    |
| Das Läubchen                                                                       | 215                      |
| ludgebrannte Liebe                                                                 | 215                      |
| Blad im Unglad                                                                     | 215                      |
| Mlanzende Treue                                                                    | 216                      |
| ver Huy                                                                            | 216                      |
| Merkmal der Liebe                                                                  | 216                      |
| auter Bunder                                                                       | 217                      |
| frage und Bescheib                                                                 | 217                      |
| Der Getanschte                                                                     | 217                      |
| Stoffeufger                                                                        | 218                      |
| Beffer ift beffer                                                                  | 218                      |
| 1008 ber Berheiratheten                                                            | 218                      |
| Shlechtverträgliche Gefellichaft                                                   | 219                      |
| 2) Beitere und icherghafte Lieber, Ball<br>und Romangen.                           | aden                     |
| Der Riege Teffoment                                                                | 0.0                      |
| Der Ziege Testament                                                                | 219                      |
| Redereien                                                                          | 220                      |
| Imig — Bier                                                                        | 221                      |
| Das Barchen                                                                        |                          |
| our putujen                                                                        | 222                      |
| Manhauhana Olakeda et                                                              |                          |
| Bonderbare Liebschaft                                                              | 222                      |
| Beim Ganferupfen                                                                   | 223                      |
| Sonderbare Liebschaft                                                              | 223                      |
| Sonderbare Liebschaft Seim Gänserupseu Selbstbewußtsein                            | 223                      |
| Donderbare Liebschaft Beim Gänserupseu Selbstbewußtsein Richts Treuliebchens Bitte | 223<br>225<br>225        |
| Sonderbare Liebschaft Seim Gänserupseu Selbstbewußtsein                            | 223<br>225<br>226<br>227 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sehnsucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Die Salbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231   |
| Das Böglein Lügner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Die Berliebte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Der gerbrochene Rrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000   |
| Der Einfiedler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234   |
| Des Liebsten Schwur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 234   |
| Die Boten ber Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 004   |
| Leichtfinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Grimmiger Fluch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 236   |
| Reinen Alten!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 237   |
| Altes und junges Beib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238   |
| Das lebendige Bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 238   |
| Der Mude hochzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Der Mude Lod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.40  |
| Des Biedehopfs Sochzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241   |
| Scenen aus bes Bolfes hochzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242   |
| Gefcheidter Liebesgrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00  |
| Die heimkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 248   |
| Die Mutter und ihr Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Biegenlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250   |
| with the state of | 200   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 2) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 3) Ernftere, mehe und fcmermuthige Lieder, Ballade und Romangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | π     |
| unv nomangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Berlorene Jugend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 251   |
| Das gefingelte Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 252   |
| Die Rose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253   |
| Die Ertruntene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253   |
| Die Baife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Der verlorene Schafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Rettere Schwanenlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258   |
| Abschied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 259   |
| Der Roniginhofer Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260   |
| Das Scheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260   |
| Die Berlaffene. (Bohmisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 261   |
| Die Berlaffene. (Slowafisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Schlimmer Gruß aus ber Ferne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263   |
| Discontinuity with the print a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Die verbrecherische Schwester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 263   |

| Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                   |          | XV                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.000                                                                                                                                                                                                                                     |          | Sel                                                                                   |
| Die fünf Freier                                                                                                                                                                                                                           |          | . 26                                                                                  |
| Trene für Untreue                                                                                                                                                                                                                         |          | . 26                                                                                  |
| Bu fpate Reue                                                                                                                                                                                                                             |          | . 26                                                                                  |
| Der verwelfte Rrang                                                                                                                                                                                                                       |          | . 26                                                                                  |
| Luft und Schmerz                                                                                                                                                                                                                          |          | . 26                                                                                  |
| nupe im Grave                                                                                                                                                                                                                             |          | . 27                                                                                  |
| Der Unvergefliche                                                                                                                                                                                                                         |          | . 27                                                                                  |
| Der beriorene Jungfraunkrang                                                                                                                                                                                                              |          | . 27                                                                                  |
| Alage um den Todten                                                                                                                                                                                                                       |          | . 27                                                                                  |
| Die Berwünschte                                                                                                                                                                                                                           |          | . 27                                                                                  |
| Die gebrochene Bant                                                                                                                                                                                                                       |          | . 27                                                                                  |
| Die Getäuschte                                                                                                                                                                                                                            |          | . 27                                                                                  |
| Klage. (Böhmisch)                                                                                                                                                                                                                         |          | . 27                                                                                  |
| Die drei Löchter                                                                                                                                                                                                                          |          | . 27                                                                                  |
| Bold überwiegt die Liebe                                                                                                                                                                                                                  |          | . 27                                                                                  |
| Der Besuch auf dem Rirchhof                                                                                                                                                                                                               |          | . 27                                                                                  |
| Rlage. (Slowatisch)                                                                                                                                                                                                                       |          | . 28                                                                                  |
| Die Türkenbraut                                                                                                                                                                                                                           |          | . 28                                                                                  |
| Letter Troft                                                                                                                                                                                                                              |          | . 28                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u> |                                                                                       |
| Der Rosmarin                                                                                                                                                                                                                              |          | . 28                                                                                  |
| Der Rosmarin                                                                                                                                                                                                                              | • • •    |                                                                                       |
| Der Rosmarin                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                       |
| Die getroffene Ente                                                                                                                                                                                                                       | vörter.  | . 28                                                                                  |
| Die getroffene Ente                                                                                                                                                                                                                       | vörter.  | . 28<br><u>Sell</u>                                                                   |
| Die getroffene Ente                                                                                                                                                                                                                       | vörter.  | . 28<br>. 28                                                                          |
| Der Rosmarin  Die getroffene Ente  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn  Borgens  Bor dem Essen                                                                                                                                        | vörter.  | . 28<br>. 28<br>. 28                                                                  |
| Der Rosmarin Die getroffene Ente  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn Borgens Bor dem Effen Bob dem Effen Bor dem Schlafengehen                                                                                                       | vörter.  | . 28<br>. 28<br>. 28                                                                  |
| Der Rosmarin  Die getroffene Ente  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprücht Borgens Bor dem Essen Bor dem Essen Bor dem Essen Bor dem Essen Bor den Schlafengehen Die heilige Dorothea                                                     | vörter.  | . 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28                                                          |
| Der Rosmarin  Die getroffene Ente  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn Borgens Bor dem Essen Bor dem Schlasengehen Die heilige Dorothea Bagarus und der Reiche                                                                        | vörter.  | . 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28                                          |
| Der Rosmarin  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn Rorgens Bor dem Essen Bor dem Schlasengehen Die hellige Dorothea Bajarns und der Reiche                                                                                             | vörter.  | . 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28                                          |
| Der Rosmarin  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn Rorgens Bor dem Essen Bor dem Schlasengehen Die hellige Dorothea Bajarns und der Reiche                                                                                             | vörter.  | . 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 29<br>. 29                                  |
| Die getroffene Ente  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn Rorgens Bor dem Essen Bor dem Schlasengehen Die heilige Dorothea Rajarus und der Reiche Die zwölf Zahlen                                                                     | vörter.  | . 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 29<br>. 29<br>. 29                  |
| Der Rosmarin  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn  Rorgens  Bor dem Essen  Bor dem Essen  Die heilige Dorothea  Ragarus und der Reiche  Die jwölf Zahlen  Die Sünderin und Maria                                                      | vörter.  | . 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 29<br>. 29                          |
| Der Rosmarin  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn  Rorgens  Bor dem Essen  Bor dem Schlasengehen  Die heilige Dorothea  Ragarus und der Reiche  Die zwölf Zahlen  Die Sünderin und Maria                                              | vörter,  | . 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 29<br>. 29<br>. 30<br>. 30                  |
| Der Rosmarin  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn  Rorgens  Bor dem Essen  Bor dem Essen  Bor dem Schlasengehen  Olie heilige Dorothea  Ragans und der Reiche  Olie zwölf Zahlen  Olie Sünderin und Maria  Mbeentited  Beihnachtstied | vörter.  | . 28 . 28 . 28 . 28 . 28 . 29 . 29 . 300 . 30                                         |
| Der Rosmarin  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn  Rorgens  Bor dem Essen  Bor dem Schlasengehen  Die heilige Dorothea  Ragarus und der Reiche  Die zwölf Zahlen  Die Sünderin und Maria                                              | vörter.  | . 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 29<br>. 29<br>. 30<br>. 30                          |
| Der Rosmarin  4) Geistliche Lieder, Legenden, Sprüchn  Rorgens  Bor dem Essen  Bor dem Essen  Bor dem Schlasengehen  Olie heilige Dorothea  Ragans und der Reiche  Olie zwölf Zahlen  Olie Sünderin und Maria  Mbeentited  Beihnachtstied | vörter.  | . 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 28<br>. 29<br>. 29<br>. 30<br>. 30<br>. 30<br>. 316 |

# Erfte Abtheilung.

Marchen, Sagen und Befchichten.

#### Banslein mit bem Straufe.

Es war einmal ein König, der hatte eine Tochter, die gar icon mar. Er lud alle Prinzen aus der Nachbarichaft ein, fie follten tommen, und fie fich ansehen; vielleicht daß fie einem gefiele. Die Brinzen kamen überein: wen fie selbst mahlen murde, dem solle fie gehören.

Einer von diefen Bringen ließ fich fogleich malachische Rleider machen: einen breiten but, furge Sofen bis unter Die Rnie, eine duntelgraue Salena, 1) grobe Strumpfe, Bundichuhe und eine grune Befte ohne Rragen. Go ausgestattet, mit einem Anittel dazu, begab er fich auf ben Beg, und nabm vier Laibe Brot mit fich. wegs begegnete er einem Bettler, und ber bat ihn um ein Stud Brot; er ichenfte ibm einen Laib. Und indem er weiter ging, begegnete er einem zweiten Bettler, ber bat ibn wieder um ein Stud Brot; er fcentte ibm den zweiten Laib. Und indem er weiter ging, begegnete er einem dritten Bettler; der bat ibn gleichfalls um ein Stud Brot; er ichentte ibm ben britten Laib. Und indem er meiter ging begegnete er einem vierten Bettler; ber bat ibn ebenfalls um ein Stud Brot, und er ichentte ibm den vierten Laib. Der lette Bett. ler gab ibm eine Beitiche, einen Stab, eine Birtenpfeife und eine birtentafche, und fprach: "Ben Du mit der Beitsche hauen wirft, ber bleibt todt; ftedft Du ben Stab in Die Erde, fo merden Deine Shafe von felbft um ihn berum weiden ; blafeft Du auf ber Pfeife, fo werden Deine Schafe hupfen, wie Du willft; und thuft Du in die Tafche Rafe, fo wirft Du ihn nicht aufeffen!" Der Bring ging in Bohm. Marchen.

bas Schloß, wo ber Ronig mit ber iconen Bringeffin wohnte, und Sie nahmen ibn ale hirten auf, und biegen ibn bat um Dienft. Bans. Als er ben Dienft hatte, trieb er feine Schafe aus, und mei-Es tam ein Jager ju ihm. Er gab ibm recht viel Rafe aus feiner Birtentafche, und bat ibn, bag er fur ibn bie Schafe buthe; er wollte irgendwohin feben, mo Bogel ju finden feien. Der Jager buthete die Schafe fur ibn, und Bane ging von bannen. Er gemahrte im Balde ein großes Saus, und in dem Saufe fand ein Riefe, und fochte fich mas in einer Schuffel. Ale ber Riefe ibn erblidte, erfaßte er eine große eiferne Reule, um ibn gu todten und rief: "Du Burm, mas willft Du bier?" Sans faumte nicht, bieb ibn mit ber Beitiche, und ichlug ibn tobt. Dann ging er fort, feinen Schafen nach. Um zweiten Tage begab er fich in ben Balb, und fab bort einen zweiten Riefen; auch Diefer fochte mas in einer Schuf: fel, und fobald er ihn erblidte, rief er: "Rommft Du wieder, Du Burm, der Du meinen Bruder erichlagen ?" Und icon fturgte er auf ibn los mit feiner eifernen Reule. Sans faumte nicht, bieb ibn wieder mit feiner Beitiche, und ichlug ibn tobt. Dann machte er fich auf ben Beg, feinen Schafen nach. Um dritten Tage ging er bin, und fab Riemanden. Erging, fich das Saus und die Stube ju befeben, mas darin mare. Er fab dort einen fleinwinzigen Schrein, und als erbrauf folug, fprangen fogleich zwei Manner bervor: "Bas befiehlt ber Berr bes Saufes ?" Sans antwortete: "Ich will, bevor ich aus bem Baufe gebe, feben, mas es ba giebt!" Die zwei Manner führten ibn in den Garten. Dort blubten mundericone Blumen. Er pfludte einige Blumen , und band einen Straug. Dann febrte er gu feinen Schafen gurud, und trieb fie beim. Ale er fie burch die Stadt trieb, Da buftete ber Strauf gar febr. Er begann auf feiner Bfeife ju blafen, und alle Schafe begannen paarmeife ju bupfen. Die Bringeffin fah's vom Genfter und lachte, bis ihr der Strauf guduftete, und in Die Augen fiel. Gleich fandte fie ihre Dienerinnen, daß ihr Bans ben Strauß ichidte. Er aber antwortete ihnen: "Ber folch einen Strauf haben will, der muß felbft tommen und muß fagen : "Band. lein, gieb mir bas Strauflein!" Die Bringeffin tam, und fagte gu ibm: "Banslein, gieb mir bas Strauflein!" Er antwortete ibr:

"Ber den Strauf haben will, muß fagen : Banslein, ich bitte bich, gieb mir das Strauflein!" Sie fagte fogleich : "Banelein, ich bitte bid, gieb mir bas Strauflein!" Und er gab ihr ben Strauf. 2m zweiten Tage ging er wieder in bas Saus und in ben Garten, und band einen noch fconeren Strauß, ber noch einmal fo angenebm buf. tete. Als er bes Abende bie Schafe beimtrieb, ftand bie Bringeffin am Genfter, und fab binaus; ber Duft bee Strauges erfüllte Die gange Stadt. Surtig lief Die Bringeffin gu ibm und fprach: "Bansleinich bitte Dich, gieb mir bas Strauflein!" Aber er antwortete ibr: "Ber den Strauß haben will, muß fagen: "Liebes Banelein, ich bitte Dich fcon, gieb mir bas Strauflein !" Die Bringeffin fagte fo fuß, als fie nur tonnte: "Liebes Banslein, ich bitte Dich fcon, gieb mir bas Strauflein!" Er gab ibr ben Strang, und fie ftellte ibn bor bas Kenfter. Bon dem ftarten Dufte mar Die gange Stadt erfullt, fo bag bie Leute tamen, ben Straug anguftaunen. Um britten Tage band Bans einen breimal iconeren Strauf, und ben gab er ber Bringeffin, ohne daß fie barum bitten mußte. Um vierten Tage ging er wieder in ben Balb und in bas Saus, nahm bort einen Saufen Ducaten, und ichentte fie bem Jager, ber ihm Die Schafe gebuthet und fprach: "Ich hab' unter einer Tanne Die Blechftude ba gefunden. Saft Du Rinder zu Saufe, fo tannft Du fie ihnen zum Gvielen geben !" Der Jager eilte nach Saufe, und er, und fein Beib bermahrten die Blechftude gut.

Als hans mit seinen Schafen beimgelangte, erzählten sich die Leute, in einem Monat wurden die Prinzen sich versammeln, um sich bie Königstochter anzusehen; die Brinzessin habe ein Tuch und einen Ring, und dieses Tuch und diesen Ring werde sie dem Prinzen reichen, der ihr am besten gefalle. Hans weidete indeß seine Schase den ganzen Monat sorgfältig, und nach einem Monat versammelten sich Prinzen aus allen Enden der Welt. Schnell stedte er seinen Stad in die Erde, damit die Schafe um ihn her weideten, saumte nicht, ging in das haus im Walde, und schlug auf den Schrein. Gleich sprangen die zwei Manner hervor: "Was besteht der herr des hauses?" Sans antwortete: "Ich will weiße Kleider, wie sie mir anstehen, und ein weißes Roß, mit Silber beschlagen und gezäumt." Sogleich,

hatte er alles, ritt in das Schloß zur Prinzessin, und blieb der hinterfte. Alle Prinzen ritten in größter Bracht und herrlichkeit um fie berum; allein fie reichte das Tuch Niemanden als hansen. Als alles vorüber war, machte sich hans auf seinem weißen Roß auf den Beg, und ritt fort. Des Abends trieb er seine Schafe heim; die Prinzessin kam zu ihm und sprach: "Dans, das warst Du!" Doch er leugnete daß er es war, und meinte, wo er die Kleider solle hergenommen haben! Die Prinzessin sagte, sie wolle es sett dabei bewenden lafen; allein in einem Monat, wenn die Prinzen wieder zusammenkamen, wolle sie's schon erfahren.

In einem Monat versammelten fich die Bringen wieder. Sans ging in das Saus im Balde, folug auf den Schrein, und die zwei Manner' fprangen gleich bervor : "Bas befiehlt der Berr des Saufes?" Bans antwortete: "3ch will rothe Rleider, wie fie mir anfteben, und ein rothes Rof, mit Gold beichlagen und gegaumt:" Sogleich hatte er alles, ritt gur Bringeffin in's Schloß, und blieb wieder ber Sinterfte. Alle Bringen ritten in noch größerem Brunt um fie berum : fie aber reichte feinem andern ihr Tuch, als Sanfen. 218 alles vorüber war , machte fich Sans auf feinem rothen Rog wieder auf den Weg und ritt fort. Der Ronig, der Bringeffin Bater, gebot gwar, fie follten ibn fangen; allein fie fingen ibn in bem Augenblide boch nicht. Als Bans bes Abende feine Schafe beimtrieb, tam bie Pringeffin gu ihm, und fprach: "Bans, bas marft Du!" Er aber leugnete wieder, und ftellte fich bofe, daß fie bente, er fei's gemefen, und fagte: "Bas benft Ihr von mir? 3ch mar nicht einmal in ber Rabe, und icon gum zweiten Dal thut 3hr mir Unrecht." Die Bringeffin fagte: "Im britten Monat, bis bie Bringen gufammentommen, erfahren wir's gewiß; fie werben Dich ichon ertennen."

Im dritten Monat versammelten sich die Prinzen wieder. Sans ging in das Saus im Walde, schlug auf den Schrein, und gleich sprangen die zwei Manner hervor: "Bas will der Berr des Sauses?" Sans antwortete: "Ich will schwarze Kleider, wie sie mir anstehen, und ein schwarzes Noß, mit lauter Diamanten beschlagen und gezäumt!" Sogleich hatte er's, und ritt in das Schloß zur Prinzessin. Als wieder Alle in dem möglichst größten Butze und Glanze um die Prinzesses

fin berumritten, reichte fie teinem von ihnen ihr Tuch und ihren Ring, als Banfen. Alle Bringen maren fcon bereit, ibn gu fangen; boch er mandte fich rafc, und fie tonnten ibn nicht fangen. Gin Bring jedoch verwundete ibn mit feinem Gabel im Schenfel. Bans gab im Balbe Rof und Rleiber ab , wie fcon zweimal, ging feinen Shafen nach, mo er ben Stab in Die Erbe gestedt, und Die Schafe weibeten rubig. Da legte er fich in die Sonne, verband fich ben vermundeten guß mit bem Tuche ber Bringeffin und ichlummerte ein. Die Bringeffin tam ibm auf bas Reld nach, und fab ibn ichlafen. Go. gleich ertannte fie bas Tuch, womit er feine Bunde am Fuße verbunden batte. Da wedte fie ihn und fprach: "Schonen Gruß, Bans. lein! Du bift's !" Sans geftand ibr alles, und fagte ibr, mer er fei, und daß die Bringen übereingefommen, wen fie felbft mablen murbe, bem folle fie geboren, und bag er fich beshalb als Balach verfleibet, und bei ihnen Dienft gefucht. Die Pringeffin führte ihn mit großer Freude fluge ju ihrem Bater, dem Ronig, und in furger Beit mar bie Bochzeit. Die andern Bringen bedauerten febr, daß fie nicht ihnen ju Theil geworben.

#### Die Gefdichte von ben Rafen.

Ein Bater hatte brei Sohne. Er sagte zu bem Aeltesten, er solle sich einen Dienst suchen; es sei ihm nicht möglich, alle zu hause zu ernähren. Der Aelteste machte sich auf und ging. Er kam zu einem Bauer und bat ihn, daß er ihn aufnehme. Der Bauer sagte: Ja, allein er durfe bei ihm nicht bose werden; wenn er bose wurde, so wurde er ihm die Nase abschneiden; dagegen konnte er ihm dasselbe thun, wenn er, der Bauer, bose wurde. Bis der Kuduk ruse, sei ein Jahr um! — Der Bursche blieb bei ihm, und der Bauer schickteihn auf die Tenne dreschen. Er drosch mit den anderen Dreschern. Als die Zeit zum Frühstud kam, wurden die übrigen Drescher gerusen; er sollte dort bleiben, um Acht zu geben. So bekam er kein Frühstud; Mittagmahl bekam er auch keins, und Abendbrot gleichsalls keins.

Des folgenden Morgens mard er wieder in die Scheuer geschickt. Da er wieder fein Frühstüd bekam, ward er boje. Der Bauer nahm sein Messer, schnittihm die Naseab, und entließ ihn aus dem Dienste. Er kam nach Sause zurud, doch seine Nase brachte er nicht mit. Da sagte der Bater: "Da Du so schon gedient, daß Du keine Nase mitbringst, so wird der Jüngere dienen gehen, und Du bleibst zu Sause!"

Der Zweite machte fich auf und ging. Er tam zu demfelben Bauer, bei dem der Melteste gedient. Sie schlossen wieder einen Bertrag, wie der erste gewesen. Der Bauer schiefte den Burschen auf die Tenne. Er drosch einen ganzen Tag und erbielt nichts zu effen. Des folgenden Morgens erhielt er kein Frühftud. Da ward er bose und verlor gleichfalls seine Nase, wie sein Bruder, und dann entließ ihn der Bauer aus dem Dienste.

Mle ber 3meite ohne Rafe nach Saufe tam, melbete fich ber Bungfte. Den bielten fie fur bumm und pflegten ibn zu verlachen. Er verlangte beffenungeachtet, fie mochten ihm fagen, mo ber Bauer mobne; er woll' es versuchen. Gie fagten's ibm, und verlachten ibn im voraus, bag es ibm eben fo ergeben merbe wie ihnen. Er aber machte fich auf, tam gu bem Bauer, und fragte ibn, ob eribn aufnehmen wolle. Der Bauer willigte ein. Sie fchloffen wieder einen Bertrag, baffmeber ber Bauer auf ben Burichen, noch ber Burice auf ben Bauer bofe merben burfe ; mer bofe murbe, ber follte bie Rafe verlieren. Der Buriche fagte: "'s mag fein!" und fragte gleich, mas er gu thun babe. Der Bauer entgegnete : "Du wirft auf die Tenne drefchen geb'n!" Mle die Beit zum Frubftud tam, murden die anderen Drefder gerufen, er nicht. Er fullte Betreibe in einen Gad, ging es vertaufen, und taufte fich ein gutes Frubftud fur bas Gelb. Der Bauer, ber nichte bavon wußte, fragte ihn nach bem Frubftud : "Mergerft Du Dich? Bift Du bofe ?" - "Bab," verfette ber Buriche, "warum follt' ich mich eines Frubftude megen argern! Das thut nichts!"

Des Mittags riefen fie ihn nicht jum Mittagmahl. Er fullte Getreide in zwei Sade, und trug es wieder zum Berkaufe; denn er dachte, er muffe doch beffer mittagmahlen als fruhftuden, muffe also mehr Getreide nehmen. Nach dem Mittagmahl fragte ihn der

Bauer wieder, ob er bofe fei, "Bas follt' ich bofe fein!" entgegnete ... ber Buriche, "hab' ja beffer gemittagmahlt als 3hr!"

Des Abends riefen fie ihn nicht zum Abendbrot, sondern hießen ihn in der Scheuer Acht geben. Er fullte nur in ein en Sad Getreide, verlaufte es und schaffte fich sein Abendbrot. Der Bauer erfuhr endlich, daß der Bursche Getreide verlaufte und sagte zu seinem Beibe: "Beib, das ift ein Schelm! Bir muffen ihm doch zu effen geben, sonft wurd' er uns alles Getreide verlaufen!" Der Bursche fragte nun den Bauer, ob er bose sei. "Bab," versette der Bauer, "was liegtan einem Bischen Getreide! Bas sollt' ich deshalb bose sein!"— Des nächften Tages gab er ibm schon zu effen.

Mis ausgebrofchen mar, fagte ber Bauer ju bem Burfchen: "Buriche, Du wirft Dift fabren!" Der Buriche fragte: "Bobin?" Der Bauer fprach: "Der Sund wird mit Dir geben und Dir ben Blat zeigen. Bo er fich binlegt, bort lade ben Dift ab!" Der Buriche fuhrte Dift, und ber bund ging mit ibm. Der bund tam gu einer vom Baffer ausgewaschenen Grube und legte fich binein, weil es beiß mar und er nicht bis auf bas Feld zu laufen vermochte. Der Buriche lud den Dift in die Grube ab. Als er abgeladen, fuhr er gurud, um wieder aufzuladen und fo fuhr er vierzigmal Mift bin, Der Bauer ging zulest, fich bas Relbangufchauen, und fab foviel Dift in ber Grube am Bege liegen, und auf dem Felde feinen. Er eilte nach Saufe und fchalt den Burichen aus, daß er ihm foviel Schaden gemacht ; der Dift fei in der Grube, und auf bem Felbe nichts. Der Buriche fagte: "Bo mir's ber bund gezeigt, und wo er fich bingelegt, dort lud ich den Dift ab, wie 3hr mir's befohlen. Aber fagt mir, feid 3hr beshalb bofe?" - "Bab," verfeste ber Bauer, "was follt' ich bofe fein des Miftes megen!"

Es tam der Sonntag. Der Bauer und die Bauerin schidten sich an, in die Airche zu geben, und befahlen dem Burschen: "Du wirst indeß das Effen kochen! Stell' das Fleisch zum Feuer und gieb Kartosseln in die Suppe, auch Beterfilie dazu!" — Der Burschekochte das Effen. — Sie hatten einen kleinen Hund, der Beterfilchen hieß; er nahm ihn, schlug ihn todt und ließ ihn mit dem Fleische kochen. Als sie nach hause kamen, trug die Bäuerin dem kleinen hunde sein Effen hin; doch der hund fand sich in seiner hutte nicht vor. Sie fragte,

wo Beterfilden hingerathen. Der Bursche sagte, fie habe ibm ja befohlen, ben hund mit dem Fleische zu tochen. Da schrie fie wehklagend, fie habe ihm befohlen, Beterfilie aus dem Garten zum Fleisch
zu geben, nicht aber Betersilchen den hund, das liebe, schone, gute Thier! — Der Bursche fragte deu Bauer, ob er bose fei. "Bab,"
versette der Bauer, "was sollt' ich bose sein bes hundes wegen!"

Ein anderes Mal war ein aufgehobener Feiertag. 2) Der Bauer ging mit der Bauerin in die Kirche und sagte zu dem Burschen: "Benn die Messe aus ift, und Du siehst, daß Andere arbeiten, thu' besgleichen!" Bum benachbarten Bauer kamen Zimmerleute, sein Dach neu zu decken, und warfen die alten Schindeln hinab. Als der Bursche dies sah, nahmer die Leiter, kroch auf das Dach, und warf auch von seines Bauerd Dache die Schindeln hinab; diese aber waren erst neu gelegt. Als der Bauer aus der Kirche kam, war bereits das ganze Dach abgebeckt. Er rief: "Bas hast Du mir da sur Schaden gethan!" Der Bursche entgegnete! "Ihr hattet mir ja besoblen, wenn Andere arbeiteten, solle ich desgleichen thun; beim Nachbar warsen sie die Schindeln binab, ich that desgleichen, wie Ihr besoblen. Aber sagt mir, seid Ihr bose ?" — "Ru — nein — pah!" bersetzte der Bauer. "Bas sollt ich deshalb bose sein! Das macht mich noch nicht arm!"

Des Abends beriethen fich der Bauer und sein Beib, was für eine Arbeit sie dem Burschen auferlegen sollten, damit er davonliese; sie meinten, daß er ein Schurke sei, und daß er ihnen noch vielen Schaden anrichten wurde, bevor ein Jahr zu Ende gehe. Ihr Plan war geschmiedet, und der Bauer ging und sagte zu dem Burschen: "Bir haben einen äußerst morastigen hof. Du wirst eine Brücke über den Hof machen, doch so, daß immer ein Tritt hart, der andere weichist." Der Bauer dachte sich: "Die Brücke wird er nicht zu Stande bringen!" Allein der Bursche sagte: "Das kann geschehn; mir ift's eins, was ich zu thun bekomme. Bis morgen sollt Ihr die Brücke sertig haben." Der Bauer ging schlasen und der Bursche überlegte, woraus er die Brücke machen solle. Der Bauer hatte hundert Stück Schase im Stalle. Der Bursche sprach zu sich . "Die werden für die Brücke recht sein!" Er schlachtete alle Schase und schnitt ihnen Küße

und Ropfe ab; ein Schaf tehrte er immer mit dem Ruden nach oben, bas andere mit dem Bauche, und sprach zu sich: "So wird's gut sein; bas eine Schaf giebt einen harten, das andere einen weichen Tritt. So werd' ich's wohl dem Bauer recht machen!" Als er alle Schafe verbraucht und die Brude hergestellt hatte, ging er schlafen; die Füße und Köpfe jedoch vergrub er in den Mist, damit sie nicht sichtar waren, und die Luden zwischen den Schafen verschmierte er mit Lehm, um das Ganze untenntlich zu machen.

Des Morgens fragte ibn ber Bauer, ob bie Brude fertig fei. Der Buriche fagte: "Die Brude ift icon langft fertig; ich hab' feitbem portrefflich ausgeschlafen. Rommt und feht, ob ich's Guch recht gemacht!" Der Bauer ging fammt ber Bauerin, um gu feb'n, wie's mit ber Sache fei. 218 fie auf Die Brude traten, mar mirtlich ein Tritt hart, ber andere weich, nur mußten fie nicht, mas bas fur eine Bewandtnif babe. Der Buriche fragte ben Bauer, ob er gufrieben fei. Der Bauer entgegnete: "In ber That, Du verdienft alles Lob!" hierauf tam ber birt um die Schafe auf die Beide ju treiben. Es fand fich fein einziges Schaf im Stalle vor. Da erhob ber Bauer ein Geschrei, wohin die Schafe gerathen! Der Bursche sprach : "Ihr habt fie ja alle im Sofe auf ber Brude. Das eine ift mit bem Ruden nach oben gefehrt und bas ift ber barte Tritt; bas andere ift mit bem Bauche nach oben gefehrt und bas ift ber weiche Tritt. Underswar's nicht möglich." - "Dein Gott und herr!" rief ber Bauer, "baß Du mir folden Schaden gemacht! Bo benift Du bin?" - Der Buriche fragte: "Seid Ihr etwa bofe?" - "Ru - nein - pah!" berfette ber Bauer. "Bas follt' ich beshalb bofe fein. Berbe fcon wieder Schafe befommen!"

Des Abends beriethen sich der Bauer und sein Weib, wie sie ben Burschen aus dem hause schaffen könnten, es sei hohe Zeit dazu. Das Weib sprach: "Ich will zeitig früh auf den Birnbaum kriechen und wie der Kuckuk rufen, und Du sag' ihm, es sei schon ein Jahr um, bezahl' ihn und entlass ihn aus dem Dienste!" Zeitig früh that sie so, kroch auf den Birnbaum und sing an wie der Kuckuk zu rusen. Der Bauer beschied den Burschen und sprach: "Komm, Bursche, der Kuckuk ruft schon, das Jahr ift um, ich will Dich bezahlen und Du

tannst geh'n." — "Ich will mir nur den Rudut beschauen," versette der Bursche, "hab' noch mein Lebtag keinen geseh'n." Er lief zu dem Birnbaum, schüttelte, und die Bäuerin siel herunter und brach sich das Bein. Als sie aufschrie, rannte der Bauer herbei, sah die Bäuerin auf dem Boden liegen, hörte wie sie fortwährend schrie, daß sie das Bein gebrochen, trug sie in die Stube und sing nun an zu weinen, daß ihm der Bursche soviel Schaden zugefügt, und auch noch sein Beib krumm gemacht. Der Bursche fragte: "Seid Ihr etwa böse?" — "Ber sollte nicht böse sein bei solcher, solcher Kränkung!" rief der Bauer ärgerlich. Der Bursche nahm sein Messer, schnitt ihm die Rase ab und sagte: "Gebt auch die Rasen meiner zwei Brüder her!" Der Bauer gab sie ihm und der Bursche ging nach Hause, brachte den Brüdern ihre Rasen und sprach: "Ihr seid gescheidt und ich bin dumm. Da babt Ihr Euere Rasen und bie Rasen und bie Rase Bauers dazu!"

Die Bruder nahmen nun die Nasen und setten fie fich an. Die Nasen hielten und so war's wieder gut. Dann trug der Bursche bem Bauer seine Nase zurud; der sette fie fich an, die Nase hielt, und so war's gleichfalls wieder gut. Und ber Bauerin, die das Bein gebrochen, heilte das Bein, daß sie grad ging wie zuvor, und so war's ebenfalls wieder gut. Und hiermit hat die Geschichte von den Nasen ein Ende.

#### Bom Metallbericher.

Es war eine Wittwe, und die hatte eine sehr schone Tochter. Die Mutter war ein demuthiges Weib, allein die Tochter war ein ftolzes Mädchen. Es famen viele Brautwerber, doch keiner war ihr recht, und je mehr sich die Bursche um sie bemuhten, um desto hoffartiger ward sie. Einst in einer hellen Nacht erwachte die Mutter, und da sie nicht gleich wieder einschlafen konnte, nahm sie den Rosenkranz von der Wand, und begann für das heil ihrer Tochter zu beten, die ihr Sorgen machte. Die Tochter lag neben ihr und schlief. Die Mutter sah mit Bohlgefallen auf ihr schones Kind; da lächelt die Tochter im Schlaf. "Bas mag wohl dem Mädchen Schönes träumen, daß sie so lieblich lächelt!" denkt die Mutter, betet das Vaterunser

ju Ende, bangt ben Rofenfrang wieder auf, legt ihr Saupt neben bas ber Tochter und ichlaft ein. Des Morgens fragte fie bie Toch. ter: "Aber Tochter, fag' mir, was hat Dir beut Rachte Schones getraumt, daß Du im Schlaf lachelteft?" - "Bas mir getraumt bat, Rutter? Ei mir traumte, es tomme um mich ein Berr in fupfernem Bagen, und gebe mir einen Ring mit Steinlein, Die wie die Sterne am Simmel funkelten. Und als ich in die Rirche tam, ba ichauten die Leute nur auf Die Rutter Gottes und auf mich." - "Ach Rind, mas fur hoffartige Traume baft Du!" fagte die alte Mutter und fouttelte ben Ropf; die Tochter aber ging fingend an ihre Arbeit. Desfelben Tage fuhr ein Bauernwagen in ben Bof, und es tam ein in gutem Rufe ftebender Dorfburiche, fie ale Gattingu Bauernbrot gu erbitten. Der Mutter gefiel ber junge Brautigam febr, allein Die ftalge Tochter fertigte ibn ab, indem fie fprach : "Und wenn Du in fupfernem Bagen um mich famft, und mir einen Ring gabft, beffen Steinlein wie die Sterne am himmel funtelten, ich murbe bennoch nicht mit Dir gieben!" Der Brautigam empfahl fich auf Diefe hoffartigen Borte, und fuhr traurig von bannen. Die Mutter aber tabelte bie Tochter.

In der zweiten Nacht erwachte die Mutter wieder, nahm den Rosenkranz, und betete für das heil ihrer Tochter noch inbrünstiger. Auf einmal lacht diese im Schlaf laut auf. "Was träumt doch dem Mädchen!" denkt die Mutter, betet noch ein Baterunser, und hängt den Rosenkranz wieder an die Wand, kann jedoch lange nicht einschlasen. Des Morgens fragte sie die Tochter beim Ankleiden: "Aber Tochter, was hat Dir wieder Sonderbares geträumt? Du lachtest ja im Schlaf laut aust." — "Was mir geträumt hat, Mutter? Ei mir träumte, es komme um mich ein herr in silbernem Wagen und schenkemir ein goldenes Stirnband. Und als ich in die Kirche kam, da schauten die Leutenicht so sehr auf die Mutter Gottes, als auf mich." "D was sprichst Du da, Kind! Was für hoffärtige Träume! Bete, Tochter, bete, daß Du nicht in Versuchung gerathest!" so tadelte sie Mutter; allein die Tochter schlug die Thur zu und ging hinaus, um die Predigt der Mutter nicht anhören zu müssen. Desselben Tags

fuhr ein herrschaftswagen in den hof, und es tamen Edelleute, fie als Gattin zu herrenbrot zu erbitien. Die Mutter schätzte fich das für eine Chre; die Tochter aber fertigte fie ftolz ab, indem fie sprach: "Und wenn Ihr in filbernem Bagen um mich tamet, und mir ein goldenes Stirnband brachtet, ich wurde dennoch nicht mit Cuch zieh'n!" Die Brautwerber empfahlen sich; allein die Mutter schalt die Tochter und wehtlagte: "Uch Tochter, laß ab vom Stolz! Der Stolz schmedt nach der Hölle." Die Tochter verlachte sie jedoch.

In ber dritten Racht fchlief die Tochter neben ber Mutter; allein die Mutter tonnte vor Gorgen nicht einschlafen, und gab ben Rofentrang gar nicht aus ber Sand. Da folagt die Tochter im Schlaf ein belles Belachter auf. "Gott," ruft bie Mutter argerlich, "mas traumt bem ungludlichen Rinde wieder!" und betet, betet bis gum lichten Tage fur bas Beilihrer Tochter. "Uber Tochter , was hat Dir beut Racht wieder geträumt? Du ichlugft ja im Schlaf ein belles Belachter auf," fragte fie die Tochter, ale biefe erwachte. - "Bout 3hr mich wieder ausganten?" entgegnete Die Tochter. "Sag' mir's, fag' mir's!" brang bie Mutter in fie. - "Run, mir traumte, fie famen in golbenem Bagen um mich und brachten mir ein Gewand von lauter Golbe. Und ale ich in die Rirche fam, ba fcauten die Leute nur auf mich!" Die Mutter rang die Bande, die Tochter aber fprang aus bem Bette, nahm ihre Rleider und lief, fich außen anzukleiben. damit fie bie Ermahnung ber Mutter nicht anhören mußte. Desfelben Tags fuhren brei Bagen in ben Bof, ein fupferner, ein filberner und ein goldener. Bor ben erften maren zwei , vor ben zweiten vier, vor ben britten gar acht ftolge Roffe gefpannt. Aus bem tupfernen und filbernen Bagen fprangen Edelfnaben mit rothen Sofen und grunen Rappen und Dolmanen; 3) aus bem golbenen Bagen aber fprang ein iconer Berr in einem Gewand von lauter Golbe. Alle gingen gerade in die Stube, und ber junge Berr bat die Dutter um die Tochter. "Ei wenn wir nur foldes Gludes murdig maren!" entschuldigte fich die Mutter; Die Tochter aber bachte bei fich, ale fie ben herrn erblidte: "Das ift ja berfelbe, von bem mir traumte!" und begab fich burtig in die Rammer, um ben Strauf gu binden. 4) Mis fie ben Strauf gebunden und bem Brautigam als

Bfand gereicht batte, befam fie von ibm einen Ring mit Steinlein, die wie bie Sterne am himmel funkelten, ein golbenes Stirnband und ein Gewand von lauter Golbe. Burtig begab fie fich in die Rammer, um fich angutleiden, und die Mutter, forgenvoll, fragte den Brautigam: "Und zu mas fur Brot erbittet 3hr meine Tochter?" -"Bei uns ift das Brot von Rupfer, von Gilber und von Gold. Sie tann fich mablen . welches ibr beliebt!" erwiederte ber Brautigam. Die Mutter munderte fich uber alles das; boch die Tochter hatte feine Sorgen und fragte nach nichts. Als fie bas goldene Gewand angelegt batte, mar fie uberaus icon. Der Brautigam faßte fie bei der Band, und fie gingen fogleich jur Trauung, ohne daß die Tochter fruber um den Segen der Mutter bat, ohne daß fie nach althertommlicher Sitte von dem Maddenthume Abicbied nahm. 5) Die Rutter, angfigequalt, fand an ber Schwelle und betete fur bas Baar. Ale Die Trauung vorüber mar, feste fich Die Braut mit bem Brautigam in ben goldenen Bagen, bas Beleite in ben filbernen und ben fupfernen, und fo fubren fie von bannen, ohne bag bie Tochter ber Mutter Lebewohl fagte.

Sie fubren und fuhren, bis fie ju einem Felfen gelangten, in den ein großes Loch ging, groß wie ein Stadtthor. In diefes Thor lentten plotzlich die Roffe. Als fie innen maren, tam ein furchtbares Erdbeben, fo bag ber Relfen binter ihnen einfturzte. Sie befanden fich in ber Duntelheit. Die Braut erschrat heftig und fürchtete fich ; bod ber Brautigam fprach ju ihr: "Furchte Dich nicht und warte nur! Es wird icon bell, es wird icon icon werden." Und jest famen von allen Seiten Bergmannchen gelaufen mit rothen Sofen und grunen Rappen, brennende Fadeln in der Sand, und die begrußten alle ibren Berrn, ben Detallbericher, und leuchteten ibm. Run erft fab die hoffartige Braut, wem fie gefolgt mar, wen fie jum Gatten habe. Doch machte ihr bas feinen Rummer, Mus dem finftern Relfen gelangten fie in ungeheuere Balder und in Berge, Die himmelbod empor reichten; aber all die Richten, Tannen , Buchen , all die Berge maren von Blei. 216 fie Die Berge hinter fich hatten, tam wieder ein Erdbeben, fo bag alles hinter ihnen einfturgte. Aus ben bleiernen Bergen gelangten fie auf eine fcone Chene, mo alles prach.

tig ftrabite, und inmitten ber Gbene ftand ein golbenes Schloß, mit Silber und Ebelfteinen ausgelegt. In bas Schloß führte ber Metallherfcher feine Braut, und fagte ibr, bag bies alles auch ihr gebore. Dit Freude und Bermunderung beschaute Die junge Frau all ben Reichthum ; als fie alles ringeumber betrachtet batte, war fie mube, und fab es gern, bag bie Bergmannchen einen golbenen Tifch bedten. Gie fühlte Sunger. Gie feste fich alfo gu Tifche. Es murben Speifen aus Rupfer aufgetragen, Speifen aus Gilber und aus Gold. Alle agen, boch die Braut tonnte nicht bavon geniegen. Sie bat baber ben Brautigam um ein Studchen Brot. "Gern, meine Bolbe!" fagte ber Metallherricher und fogleich befahl er ben Bergmannchen, einen Laib fupfernen Brots zu bringen. Eslief eins, und brachte einen Laib fupfernen Brots; allein Die Braut fonnte nicht davon effen. Der Detallherricher befahl einen Laib filbernen Brots zu bringen. Sie brachten einen Laib filbernen Brots; allein Die Braut tonnte nicht Davon effen. Er befahl einen Laib goldenen Brots ju bringen ; allein auch biervon fonnte die Braut nicht effen. "Gern murde ich Dir dienen, meine Golde; doch haben wir fein anderes Brot," fagte der Metallherricher. Da fab die Braut, daß es ubel mit ihr ftebe, und brach in Thranen aus; allein ber Metallherricher fprach ju ihr: "Es hilft nichts, daß Du weinft und wehflagft. Du haft gewußt, mas fur Brot Du erfreift. Wie Du gemablt, fo haft Du's nun." Und fo ward und nicht anders. Bas gefchehen war, ließ fich nicht ungeschehen machen, Die Braut mußte unter der Erde bleiben, und wird dort von Sunger gequalt, weil fie nur nach Gold verlangte.

Nur an drei Tagen im Jahre ift ihr's gestattet, an's Sonnenlicht hinauszugehen, wenn nämlich der Metallherrscher die Bforten zu den Schätzen der Erde öffnet. Das ift an den drei Bitttagen. 6) Da läßt er sie hinaus, und sie bettelt um Brot.

# Der luftige Schwanda.

Schwanda, der Ondelsackfeifer, war ein lustiger Geselle, und wie jeder ordentliche Mustant, immer durstig, dabei ein großer Liebhaber des Kartenspiels, besonders des sogenannten "Strasschaft." 7) Hatte er den Zuhörern nach ihrem Gesallen vorgedudelt, machte er sich gern einen guten Tag, und sprach gewöhnlich solange dem Kruge zu, und setzte im Spiel, bis ihm Alles, was er verdient hatte, wieder aus der Tasche flog, und er so leer wegging, als er gestommen war. Dabei ergöste er auch ohne Dudelsack die Gesellschaft mit seinen Späßen und wißigen Einsällen, so daß kaum Jemand die Schenke verließ, solange Schwanda dort war, und noch heutzutag pflegt man im Böhmischen statt: "Dasistein Juks," zu sagen: "Dasist eine Schwande."

Es gefchab eines Tages, bag Schwanda, nachdem er in Dofran am Rirchmeibfeft von Mittag bis Dritternacht auf dem Dudelfad gepfiffen und manchen Gilbergrofchen erworben, ben Dubelfad weglegte, trot allem Drangen und Bureden bes jungen Bolfs, bas ihn bat, bis jum Morgen auszuhalten, und ihm reichen Lohn dafür berhieß. Schwanda verdroß es icon, nur fremder Froblichkeit gu bienen; er mollte auch fein Beranugen baben. Er feste fich baber unter die Nachbarn und begann auf eigne Rechnung zu trinfen, und bie Befellichaft mit mancher Schnate und manch icherzhaftem Bort jum Lachen ju reigen. Endlich befam er Luft, Rarten gu fpielen, und forderte die Nachbarn gum Strafchaf auf; boch fand fich wider Erwarten Riemand, ber mit ibm gespielt batte. Schwanda mar nicht gewohnt, aus bem Birthobaus ju geb'n, folang' er noch einen nicht berthanen Grofden in ber Tafche batte, und heut' batte er fich bubic viel Gelb verdient, mar alfo ungewöhnlich fpielluftig. Dazu hatte er ein wenig zu tief in den Rrug gegudt, und in feinem obern Stod. wert war es fichtbar nicht richtig. Ergab feine Rub', er wollte fpielen, und ale er fab, daß ibm die Nachbarn burchaus nicht willfabrten. erhob er fich argerlich, bezahlte feine Schuld und verließ die Schenke. "In Dragic," fprach er unterwege gu fich, indem er mit unficherem fuß dabinfdritt, "dort ift Ballfahrt, und ber Schulmeifter und ber

Richter find gern luftig und verachten ein Spielchen nicht. Ja, in Dragic will ich festsigen, juchuchu!" Und babei fprang er in die Bob' und schnalzte mit dem Daumen, daß er noch zehn Schritte forttausmelte, eh' er seinen Leib, da der Ropf allerdings etwas schwer war, in's Gleichgewicht brachte.

Die Nacht war hell, der Mond glanzte wie ein Fischauge. Da kam Schwanda an einen Scheideweg, und erschraf und blieb steh'n, als er zufällig die Augen erhob. Eine Schaar Geier und Raben flog in die Luft, und vor ihm stand ein kleines Gebäudeaus vier Säulen, oben mit Querbalken, und von jedem Querbalken hing ein halbverwester Leichnam herunter. Schwanda merkte, er sei unter einem Galgen, wie deren damals eine Wenge auf Feldern und Straßen aufgerichtet war, den häusigen Räuberhorden zum Schrecken. Da zeigte sich plogklich ein Gerr, nicht hochgewachsen, mit bleichen Wangen, in schwarzem Gewand, und fragte ihn, herantretend mit leiser Stimme: "Bohin so spät, Freund Dudelsachsseiser"

"Rach Dragic, fcmarger Berr!"

"Billft Du Dir mit Deinem Dudelfad nicht etwas verbienen?" "Ei was, ich bin des Dudelns schon fatt. Sab' mir einige Silbergroschen erpfiffen und will jest frohlich fein."

"Bas Silbergroschen! Wir wollen Dich mit Gold bezahlen!" sagte der schwarze herr, und indem er eine handvoll blinkender Ducaten hervorlangte, hielt er sie Schwanda vor die Augen hin. Der Dubelsachpseiser war ganz überrascht; der Straschack war freilich eine große Lockspeise, allein das blinkende Metall hatte größere Macht über ihn, und als ihn der schwarze herr bei der hand faßte, solgte er wie berückt. Schwanda'n dreht' es sich im Kopfe, und er wußte gar nicht, wo, wohin und wie lange ihn der Unbekannte sührte; nur daran erinnerte er sich, daß er ihn öfters ermahnte, wenn ihm etwas angeboten würde, Geld oder zu trinken, so sollt' er nicht mit anderen Worten danken als: "Biel Glück, Bruder!" —

Auf einmal befand er fich in einer hellerleuchteten Stube, wo drei herren beisammen saßen, die auf ahnliche Art gekleidet waren, wie sein Buhrer, und die große Paufen Goldes vor fich hatten, Strafoat fpielten, und tuchtig festen. Dabei ging eine Ranne Bein in die Aunde, woraus die Spieler einander gutranten.

"Bruder, ich bring' Euch Schwager Schwanda," fprach eintretend der Führer des Dudelfadpfeifere, "der im ganzen Lande fo bekannt ift, und den zu hören wir schon lang' begierig waren. 3ch hoff Euch einen Gefallen zu erweisen; wir wollen ja bent luftig sein, wie fich's gehört, und die Mufit wird uns auf's beste stimmen!"

"Bohl gethan!" rief einer der Spieler, und indem er fich zu Schwanda kehrte, fprach er: "Set' Dich, Dudler, und trink zu!" und reichte ihm die Kanne mit Wein.

Schwanda nahm die Ranne, trant, ftellte fie wieder auf den Lifch und fagte, indem er die Mute abzog: "Biel Glud, Bruder!" so wie ihn fein Führer gelehrt.

"Und jest pfeif eins!" rief ein andererder Spieler, und Schwanda seste fich abseits auf eine Bank und blies seinen Dubelsack auf, mahrtend fich sein Führer zu den Spielerngesellte, einen mit Ducaten vollschropften Beutel aus der Tasche zog und ihn vor sich auf dem Tische ausleerte.

Da fing Schwanda's Dudelfact an ju pfeifen, und wunderbar mar die Wirfung, welche die Mufit auf die vier ichwarzen Berren ausubte. Als ob fie gedoppeltes Leben durchftromte, geriethen fie auf einmal in larmende Frohlichkeit. Sie festen rafcher, Die Ducaten flogen, und die Spieler jauchsten und rudten auf ben Stuhlen umber; ihr ganger Leib bewegte fich, und es fchien als ob jede ihrer Adern frohlocte. Die Ranne aing in die Runde, und auch Schmanda unterließ nicht, ihr häufig zuzusprechen. Das Bundersamfte war jedoch, daß die Ranne niemals leer wurde und Riemand einschenfte. Go oft Schwanda ein Stud beendigt batte, erscholl ibm lautes Lob, und in feine Mute regnete Gold, wofür er mit oft wiederholtem : "Biel Glud, Bruder!" nach Gebühr dankte. So mahrte es viele Stunden, bis Schwanda endlich einen Supfer zu budeln begann, ber ben fcmargen Berren fo in die Buße fubr, daß fie vom Strafchat ließen, fich ploglich erhoben und fich mit milben Sprungen in ber Stube berumtrieben, mas fonderbar gu ihrem gefesten Meugern und ben hohlen Befichtern fand.

Bohm, Marchen,

Schwanda hörte aufzu musiciren, der Dudelsad quiektezum Schlusse und die Tänzer machten zulest noch einige Burzelbäume. Da trat Einer von ihnen zum Tische, und indem er des Dudelsadpseisers Müße nahm, schüttete er alles Gold, was dawar, in sie und sprach, sie Schwanda reichend: "Da hast Du weil Du uns so köstlich erheitert!" Schwanda traute seinen Augen kaum; geblendet von dem Anblick solchen Reichtums, wußt' er vor Freude nicht, was anzusangen; er vergaß in seiner Berwirrung, wie er sich zu bedanken habe, und ries: "Bergelt' Euch's Gott tausendmal!" Noch hatte er nicht ausgeredet, so bedeckte ein Rebel seine Augen, und Alles, Stube, Karten und herren, war verschwunden. —

Am folgenden Morgen fuhr ein Bauer Mift auf das Feld, und als er zu dem Scheidewege kam, wo der erwähnte Galgen ftand, hörte er von ferne Tone. Er horcht, und je näher er kommt, um so gewisser wird er, das seien Dudelsacköne; er horcht weiter, zweiselt wieder, bis er endlich das Stud erkennt und ruft: "Et, das ift Schwanda!" Als er unter den Galgen selbst kommt, vernimmt er, daß die Tone aus der Höhe schwanda und pfeist empor, und sieh! auf einem Ed des Galgens sitt Schwanda und pfeist eifrig auf dem Dudelsack, mahrend der Morgenwind die Leichen der Gehängten hin und her bewegt.

"Ei, zum Kucut, Schwager Schwanda," ruft der Bauer, "was macht Ihr da oben?" Schwanda fährt zusammen, läßt den Dudelsack fallen, reibt sich die Augen, und indem er um sich schaut, gewahrt er mit Entsetzen, wo er sich befindet. Nicht ohne Mühe hilft ihm der Bauer herab und Schwanda, der indeß nüchtern geworden, erzählt ihm, was ihm begegnet. Er erinnert sich an die Ducaten, durchsucht die Mühe, kehrt die Taschen um, sindet aber keinen heller.

Der Bauer befreuzt sich und spricht: "Euch hat der liebe Gott gestraft, und hat bose Geister über Cuch gefandt, weil Ihr so giertg nach den Karten war't!"

"Ihr habt Recht," erwidert Schwanda, an allen Gliedern zitternd, "ich entfag' für immer dem Kartenfpiel."

Er hielt Bort, und jum Danke, daß er ohne Schaden fo grofer Befahr entronnen, hing er den Dudelfac, auf dem er den Teuselnzum Tanz gespielt, in seiner Geburtsstadt Strakonic 8) als Opfergesschenk in der Kirche auf, wo er zum Andenken bis auf unsere Zeit blieb und Beranlassung gab, daß der Strakonicer Dudelsad sprüchwörtlich wurde. An einem Tag im Jahre, wo Schwanda auf dem Galgen den Teuseln aufgespielt, soll er von selbst gebrummt haben.

## Bie man in die Tunfe gerathen fann,

wenn man die Augen zus statt aufmacht, und wie der Tod gallbitter ist, wenn erauch noch fo honigsüß wäre, und wie das Sprüchwort falsch ist, welches sagt, es lasse sich das Glück nur vorn, beim Schopfe fassen.

Einen Banderburichen in Bolen überraschte die Racht im Balbe. Es war dort vor reißenden Thieren nicht geheuer bei Tag, vielweniger bei Racht. Der Buriche fah einen Baum ohne Wipfel; er froch auf ihn hinauf, und gedachte bort ber Sicherheit wegen zu übernachten. Der Baum mar hohl. Als der Bursche hinaufgefrochen, stedte er die Buße in die Bohlung, und blieb auf dem Nande figen. So faß er bis er einzuschlafen begann; da madelte er bin und ber, und fiel auf einmal in das Loch. Jest verging ihm ber Schlaf; er wollte fich hinauf. helfen, aber je mehr er fich Muhe gab, um defto mehr verfant er in eine Art Schmiere. Das war Honig. Es überriefelte ihn Todesgrauen, denn mit jedem Augenblide fant er tiefer. Da hörte er ploplich, wie es außen an dem Baum empor polterte. Beim Mondichein gewahrte er, daß es ein Bar fei, der gefommen, Sonig zu nafchen. Der Bar begann, wie er's im Gebrauch hat, mit feinem Sintertheil in bas Loch hinabzufteigen. Schon reichte er mit dem Schwanze zu bem Buriden. Da wußte fich der Buriche nicht anders zu helfen: er padte ben Baren beim Schwange, und ber Bar verblufft barüber, fletterte aus Leibesfraften gurud, jum Baum binaus, und jog den Burichen glud. lich in die Bobe. Der Bar fprang auf die Erde, fab fich noch einmal nach bem verhegten Baum um, und rannte, wie befeffen, bavon. Banderburiche aber, als er gerettet wieder oben fag, und leichter ath.

mete, sprach zu sich: "Jest weiß ich und will mir's merken, wie man in die Tunke gerathen kann, wenn man die Augen zu- statt aufmacht, und wie der Tod gallbitter ist, wenn er auch noch so honigsuß wäre, und wie das Sprüchwort falsch ist, welches sagt, es lasse sich das Glück blos vorn, beim Schopke fassen!"

### Bon ben gwölf Monaten.

Es war eine Mutter, und die hatte zwei Tochter; die eine war ihre eigne, die andere ihre Stieftochter. Die eigne Tochter hatte fie febr lieb, die Stieftochter tonnte fie nicht einmal anfeben, blos barum, weil Marufchta iconer war, ale Bolena. Die gute Marufchta wußte von ihrer Schonheit nichts; fie tonnte fich gar nicht erflaren, warum die Mutter fo bofe fei, fo oft fie fie anfebe. Alle Arbeit mußte fie felbft verrichten: bie Stube aufraumen, fochen, mafchen, naben, fpinnen, weben, Gras zutragen und die Ruh allein beforgen. Solena putte fich nur und ging mußig. Aber Marufchta arbeitete gern, mar geduldig, und ertrug das Schelten, bas Fluchen ber Schwester und Mutter wie ein Lamm. Allein bies half nichts, fie murden von Tag zu Tag fchlimmer, und zwar blos barum, weil Marufchfaje langer, befto fconer, Bolena befto garftiger ward. Die Mutter bachte: "Bogu follt' ich bie fcone Stieftochter im Saufe leiben, wenn meine eigne Tochter nicht auch fo ift? Die Buriche werben auf Brautichau tommen Marufchta wird ihnen gefallen, Solena werden fie nicht haben wollen !" Bon diefem Augenblide an fuchten fie ber armen Marufchta loszuwerben; fte qualten fie mit Sunger, fie folugen fie, boch fie ertrug's geduldig und ward von Tag ju Tag iconer. Gie erfannen Qualen, wie fie braven Menfchen gar nicht in ben Ginn gefommen maren.

Eines Tages — es war in der Mitte des Eismonats — wollte Solena Beilchen haben. "Geh', Maruschta, bring' mir aus dem Balde einen Beilchenstrauß! Ich will ihn hinter den Gurtel steden und an ihn riechen!" befahl sie der Schwester. "Ach Gott, liebe Schwester, was fallt Dir bei! Sab' nie gehört daß unter dem Schnee Beilchen

wudfen," verfette bas arme Mabchen. "Du nichtenutiges Ding, Du Rrote, Du widersprichft, wenn ich befehle? Gleich wirft Du in ben Bald geben, und bringft Du feine Beilden, fo fcblag' ich Dich todt!" brobte Bolena. Die Stiefmutter faßte Marufchta, fließ fie gur Thur binaus, und ichlog biefe binter ibr. Das Mabchen ging bitter weinend in ben Balb. Der Schnee lag body, nirgend mar eine Fußftapfe. Die Arme irrte, irrte lange. Sunger plagte fie, Ralte icuttelte fie; fie bat Gott, er möchte fie lieber aus ber Belt nehmen. Da gewahrt fie in ber Ferne ein Licht. Sie geht bem Glanze nach und fommt auf den Gipfel eines Berges. Auf dem Gipfel brannte ein großes Reuer, um das Feuer lagen gwölf Steine, aufden Steinen fagen gwolf Manner. Drei maren graubartig, dreiwaren junger, dreiwaren noch junger, und die drei jungften maren bie iconften. Sie redeten nichts, fie blidten ftill in das Feuer. Die gwolf Manner maren die gwolf Monate. Der Gismonat fag obenan; ber batte baare und Bart weiß wie Schnee. In ber Sand hielt er einen Stab. Rarufchta erfcbrat, und blieb eine Beile verwundert fteben; bann aber faßte fie Muth, trat naber und bat: "Liebe Leute, erlaubt mir, baß ich mich am Feuer warme, Ralte fcuttelt mich !" Der Gismonat nidte mit bem Saupte und fragte fie: "Beshalb bift Du bergefommen, Radden? Bas fuchft Du bier?"- "3ch fuche Beilchen," antwortete Marufchta. - "Ge ift nicht an ber Beit, Beilden gufuchen, wenn Schnee liegt," fagte ber Eismonat. - "Ich weiß wohl," entgegnete Marufchta traurig, "allein Schwefter Solena und die Stiefmutter haben mir befohlen, Beilchen aus bem Balbe zu bringen; bring' ich fie nicht, fo ichlagen fie mich todt. Bitte icon, Ihr Birten, fagt mir, wo ich beren finde!" Da erhob fich ber Gismonat, fchritt ju bem jungften Monat, gab ihm den Stab in die Sand, und fprad : "Bruder Marz, fet' Dich obenan!" Der Monat Marg feste fich obenan und ichwang ben Stab über bem Feuer. In bem Augenblide loberte bas Feuer höher, ber Sonee begann zu thauen, Baume trieben Anospen, unter ben Buchen grunte Gras, in bem Grafe feimten bunte Blumen und es mar Fruhling. Unter Geftrauch verborgen bluhten Beilchen, und eh' fich Das rufchta beffen verfah, gab es ihrer fo viele, als ob wer ein blaues Tuch ausgebreitet hatte. "Schnell, Marufchta, pflude!" gebot ber Marg. Marufchta pfludte freudig, bis fie einen großen Strauf beifammen hatte. Dann dankte fie den Monaten und eilte froh nach Saufe. Es wunderte fich holena, es wunderte fich die Stiesmutter, als fie Maruschkla sahen, wie sie einen Beilchenftrauß trug; sie gingen, ihr die Thur zu öffnen, und der Dust der Beilchen ergoß sich durch die ganze hutte. "Bo haft Du sie gepfluckt?" fragte Holena störrig. "Hoch auf dem Berge, dort wuchsen ihrer unter Gesträuch in Menge," erwiederte Maruschkla. Holena nahm die Beilchen, stedte sie hinter den Gurtel, roch an sie, und ließ die Mutter riechen; zur Schwester sagte sie nicht einmal: "Niech' auch!"

Des andern Tages faß Golena mußig beim Dfen, und es geluftete fie nach Erdbeeren. "Geh', Marufchta, bring' mir Erdbeeren aus bem Balbe!" befahl Bolena der Schwester. "Ach Gott, liebe Schwester, wo werd' ich Erdbeeren finden! Sab' nie gebort, daß unter bem Schnee Erbbeeren muchfen," verfette Marufchta. "Du nichtenutiges Ding, Du Rrote, Du widerfprichft, wenn ich befehle? Bleich geh' in ben Bald, und bringft Du feine Erdbeeren, mahrlich, fo fchlag' ich Dich todt!" brobte bie bofe Bolena. Die Stiefmutter faßte Marufchta, fließ fie gur Thur hinaus, und ichlog biefe feft hinter ihr. Das Madchen ging bitter weinend in ben Balb. Der Schnee lag boch, nirgend mar eine Fußstapfe. Die Urme irrte, irrte lange; Sunger plagte fie, Ralte fcuttelte fie. Da gewahrt fie in der Ferne daffelbe Feuer, bas fie ben Zag guvor gefeben. Mit Freuden eilte fie barauf gu. Gie fam wieder ju dem großen Feuer, um welches die zwolf Monate fagen. Der Gismonat fag obenan. "Liebe Leute, erlaubt mir, dag ich mich am Feuer marme, Ralte fouttelt mich," bat Marufchta. Der Gismonat nidte mit bem Saupte und fragte: "Barum bift Du wieder gefommen, was fuchft Du?" - "3ch fuche Erdbeeren," entaganete Marufchta. - "Ceift nicht an der Beit, Erbbeeren zu fuchen, wenn Schnee liegt," fagte der Gismonat, "3ch weiß mohl," antwortete Marufchta traurig, "allein Schwefter Bolena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, Erdbeeren gu bringen ; bring' ich fie nicht, fo fchlagen fie mich tobt. Bitte fcon, 3hr birten, fagt mir, wo ich beren finde!" Der Gismonat erhob fich, fchritt jum Monat, der ihm gegenüber faß, gab ihm den Stab in die Band und fprach: "Bruder Juni, fet' Dich obenan!" Der fcone Monat Juni feste fich obenan, und schwang ben Stab über bem Feuer. In

bem Augenblide folug die Flamme boch empor, ber Schnee gerichmola alebald, die Erde grunte, Baume umbullten fich mit Laub, Bogel begannen gu fingen, mannichfaltige Blumen blubten im Balbe und es war Sommer. Beife Sternlein gab es, ale ob fie wer dabin gefa't batte. Sichtbar aber verwandelten fich die weißen Sternlein in Erd. beeren, die Erdbeeren reiften fcnell, und eh' fich Marufchta beffen verfab, gab es ihrer in bem grunen Rafen, als ob wer Blut ausgegoffen batte. "Schnell, Marufchta, pflude!" gebot ber Juni. Marufchta pfludte freudig, bis fie die Schurze voll hatte. Dann dantte fie ben Monaten fcon, und eilte frob nach Saufe. Es wunderte fich Bolena, es wunderte fich die Stiefmutter, als fie faben, bag Marufchta in der That Erdbeeren bringe, Die gange Schurge voll. Sie liefen, ihr die Thur ju öffnen, und ber Duft ber Erdbeeren ergoß fich burch bie gange Butte. "Bo baft Du fie gepfludt?" fragte Solena ftorrig. - " Boch auf bem Berge, bort machfen ihrer in Fulle unter ben Buchen," erwiederte Da. midta. Solena nahm die Erdbeeren, af fich fatt, und gab auch ber Rutter ju effen ; ju Marufchta fagten fie nicht einmal : "Roft' auch!"

Bolena hatten die Erdbeeren geschmedt, und es geluftete fie des britten Tages nach rothen Mepfeln. "Geb' in den Bald, Marufchfa, und bring' mir rothe Nepfel !" befahl fie der Schwefter .- "Ach Gott, liebe Schwefter, mober follten im Binter Mepfel tommen ?" verfette bie arme Rarufchta. - "Du nichtenupiges Ding, Du Rrote, Du widerfprichft, wenn ich befehle? Gleich geb' in den Bald, und bringft Du feine rothen Mepfel, mabrlich, fo fchlag' ich Dich todt!" brobte die bofe Dolena. Die Stiefmutter faßte Marufchta, ftieß fie gur Thur binaus, und folog biefe feft hinter ihr. Das Madden eilte bitter weinend in ben Balb. Der Schnee lag boch, nirgend war eine Fußstapfe. Allein bas Ridden irrte nicht umber, es ging gerade auf ben Gipfel bes Berges, wo bas große Feuer brannte, wo die gwolf Monate fagen. Sie fagen dort, ber Gismonat fag obenan. "Liebe Leute, erlaubt mir, bag ich mich am Feuer marme, Ralte fcuttelt mich," bat Marufchta, und trat gum Beuer. Der Gismonat nichte mit dem Saupte und fragte: "Beshalb bift Du wieder getommen, was fuchft Du da ?"- "3ch fuche rothe Mepfel," antwortete Marufchta. - "Es ift nicht an ber Beit," fagte ber Gismonat. - "3d weiß mobl," entgegnete Marufchta traurig, "allein Schwefter Do.

Iena und meine Stiefmutter haben mir befohlen, rothe Aepfel aus bem Bald zu bringen; bring' ich fie nicht, fo fchlagen fie mich tobt. Bitte fcon, 3hr hirten, fagt mir, wo ich beren finde!" Da erhob fich ber Eismonat, fdritt zu einem ber altern Monate, gab ibm ben Stab in bie Sand , und fprach : "Bruder September, fet' Dich obenan!" Der Monat September feste fich obenan und ichwang ben Stab über bem Reuer. Das Teuer glubte roth, ber Schnee verlor fich, aber bie Baume umbullten fich nicht mit Laub, ein Blatt nach bem andern fiel ab, und ber tuble Wind verftreute fie auf bem falben Rafen, eine babin, bas andere dorthin. Marufchta fab nicht foviele bunte Blumen. Um Thalbang blubte Altmannöfraut, blubten rothe Relfen, im Thale ftanden gelbliche Efchen, unter ben Buchen wuchs hobes Farrenfraut und bich. tes Immergrun. Marufchta blidte nur nach rothen Mepfeln umber, und fie gewahrte in der That einen Apfelbaum und boch auf ihm zwifcen ben Breigen rothe Mepfel. "Schnell, Marufchta, fcuttle !" gebot ber September. Marufchta fcuttelte freudig ben Apfelbaum; es fiel ein Apfel berab. Marufchta schüttelte noch einmal; es fiel ein zweiter berab. "Schnell, Marufchta, eile nach Saufe!" gebot ber Monat. Marufchta geborchte, nabm bie zwei Mepfel, bantte ben Monaten fcon. und eilte froh nach Saufe. Es munderte fich Solena, es munderte fich Die Stiefmutter, als fie faben, daß Marufchta Aepfel bringe. Sie gingen ihr öffnen. Marufchta gab ihnen die zwei Nepfel. "Bo haft Du fie gepfludt ?" - "Soch auf dem Berge ; fie machfen bort, und noch giebt's ihrer dort genug," erwiederte Marufchfa. "Barum baft Du nicht mehr gebracht? Dber haft Du fie unterwegs gegeffen?" fuhr Bolena gornig gegen fie los. "Ach liebe Schwester, ich habe feinen Biffen gegeffen. 3ch schüttelte einmal, ba fiel ein Apfel berab; ich schüttelte gum zweiten Dal, ba fiel noch einer berab; langer zu ichutteln erlaubten fie mir nicht. Sie biegen mich nach Saufe geben," fagte Marufchta. "Daß der Donner in Dich fahre!" fluchte Bolena, und wollte Darufchta fclagen. Marufchta brach in Thranen aus, und bat Gott, er folle fie lieber zu fich nehmen, und fie nicht von ber bofen Schwefter und Stiefmutter erichlagen laffen. Gie floh in die Ruche. Die genafchige Bolena ließ das Fluchen und begann einen Apfel zu effen. Der Apfel fcmedte ihr fo, bag fie verficherte, noch niemals in ihrem Leben fo

was Köftliches gegeffen zu haben. Auch die Stiefmutter ließ sich's schweden. Sie aßen die Nepfel auf, und es gelüstete sie nach mehr. "Mutter, gieb mir meinen Belz! ich will selbst in den Wald gehen," lagte holena. "Das nichtsnutzige Ding wurde sie wieder unterwegs effen. Ich will schon den Ort sinden, und sie alle herabschütteln, ob es wer erlaubt oder nicht!" Bergebens rieth die Mutter ab. Holena zog den Belz an, nahm ein Tuch um den Kopf, und eilte in den Wald. Die Rutter stand auf der Schwelle, und sah Holena nach, wie es ihr gehe.

Alles lag voll Schnee, nirgend mar eine Sufftapfe ju fchauen. bolena irrte, irrte lange; ibre Benafchigfeit trieb fie immer weiter, Da gewahrt fie in ber Gerne ein Licht. Gie eilt barauf gu. Gie gelangt auf ben Givfel, mo bas Reuer brennt, um bas auf zwolf Steinen bie gwölf Monate figen. Solena erschridt; boch balb faßt fie fich, tritt naber zu bem Reuer, und ftredt bie Sande aus, um fich ju marmen. Gie fragt die Monate nicht: "Darf ich mich marmen?" und fricht kein Wort zu ihnen. "Bas fuchst Du bier, warum bift Du bergetommen!" fragt verbrieflich ber Gismonat. - "Bozu fragft Du, Du alter Thor? Du brauchft nicht zu miffen, wobin ich gebe!" fertigt ibn Solena ftorrig ab, und wendet fich vom Reuer in den Bald. Der Eismonat rungelt bie Stirn, und fdwingt feinen Stab über bem In dem Augenblide verfinftert fich ber Simmel, bas Reuer brennt niedrig, es beginnt Schnee zu fallen, als ob wer ein Reberbett ausschüttete, eifiger Bind weht burch ben Balb. Solena fieht nicht einen Schritt vor fich; fie irrt und irrt, fturgt in eine Schneewebe, und ihre Glieder ermatten, erstarren. Unaufborlich fallt Schnee, eifiger Bind weht, Solena flucht ber Schwefter, flucht bem lieben Gott. Ihre Blieber erfrieren in bem warmen Belg.

Die Mutter harrte auf Holena, bildte zum Fenster hinaus, blidte zur Thur hinaus, konnte aber die Tochter nicht erharren. Stunde auf Stunde verstrich, Holena kam nicht. "Bielleicht schwecken ihr die Aepfel so gut, daß sie sich nicht von ihnen trennen kann," dachte die Mutter, "ich muß nach ihr sehen!" Sie zog ihren Belz an, nahm ein Tuch um den Kopf, und ging, Holena zu sinden. Alles lag voll Schnee, nirgend war eine Fußkapse zu schauen. Sie rief Holena; niemand meldete sich. Sie ierte, irrte lange; Schnee siel dicht, eisiger Wind wehte.

Maruschka kochte das Essen, besorgte die Kuh; doch weder Holena, noch die Stiesmutter kam. "Bo bleiben sie so lange!" sprach Maruschka zu sich, und setzte sich zum Spinnrocken. Schon war die Spindel voll, schon dämmerte es in der Stube, und es kam weder Holena, noch die Stiesmutter. "Uch Gott, was ist ihnen zugestoßen!" klagte das gute Mädchen, und sah zum Fenster hinaus. Der himmel strahlte von Sternen, die Erde glänzte von Schnee, es ließ sich niemand sehen; traurig schloß Maruschka das Fenster, machte das Kreuz, und betete ein Baterunser sür die Schwester und Mutter. Des andern Tages harrte sie mit dem Frühstuck, harrte sie mit dem Mittagsmahl; doch sie erharrte weder Holena, noch die Stiesmutter. Beide waren im Wald erfroren. Der guten Maruschka blieb die Hütte, die Kuh und ein Stücken Feld; es fand sich auch ein Hauswirth dazu, und Beide lebten in Frieden glücklich mit einander.

### Die Baife im Rabhoft. 9)

Es maren einmal zwei Bruber, Martin und Sans. Martin batte zwei Anaben und Bans vier Rinder. Martin murbe frant, und als er fterben follte, bat er feinen Bruder Bans, bei ben zwei Anaben Bormund zu fein : fein Beib mar ichon vor einem Jahre geftorben. 216 Sans von feinem babingefchiednen Bruder beimtam, fragte ibn fein Beib: "Du haft boch nicht die Bormundschaft übernommen?" - Er antwortete: "Meinft Du, ich folle die armen Baifen gu Grunde geb'n laffen ? Ift's boch mein Blut! Lag une von etwas andrem reden : ob wir beide Rinder zu und nehmen, oder fie zu fremden Leuten geben ?" - Sein Beib ermiderte: "Den Aelteren mocht' ich noch nehmen, den Jungeren aber mag ich nicht." - Drauf fagte er ju ihr: "Dent' nicht viel bin und ber! 3ch will beide bringen." - Das Beib fprach: "Ich wollte nichts bagegen baben, wenn Du ben Melteren nahmft; ben Jungeren mag fich nehmen, wer will!" - Allein ber Mann erwiederte: "Beißt Du nicht, daß uns ber Jungere mehr frommen tann, als ber Meltere ?" -Das Beib fagte : "Wie tonnte uns ber Jungere mehr frommen? Der

Meltere gahlt schon vierzehn Jahre, der Jungere erft zwei." — Der Mann sprach: "Lieb Weib, Du weißt, daß ich ihr Ohm bin, und daß ich für fie sorgen muß. Ich will beide zu mir nehmen."

Er batte Die Rnaben neun Sabrebei fich. Der Meltere, Jofeph, verbiente fich reichlich, mas er brauchte; ber Jungere, Dichael, halfin ber letten Beit auch ichon bei leichteren Arbeiten. Allein ba tamen ichlimme Beiten, wo's mit allen armen Leuten arg fand. Much Sans mußte am Ende feine Ruh verfaufen. Da trat fein Beib gu ihm und fprach: "Siehft Du! Bar es gut, Die zwei Rinder zu nehmen? 3ch fagte Dir, nimm fie nicht! Jest tonnen wir nicht einmal unfre eignen Rinder ernahren." - Der Mann jedoch erwiederte: "Bas fummerft Du Dich fo! Du weißt ja, dag und die Butte ber Rinder bleibt, wenn ich fie ihnen abkaufe und auszahle." - Drauf fagte bas Beib: "Bar's nicht beffer, ben jungeren Burichen loszuwerben? Dann tam's uns wohlfeiler!" - Der Mann fprach : "Erinnre Dich, wir nahmen fie in guter Beit. Bar's nicht eine Gunbe vor Gott und ber Belt, in folimmer Beit fie meggutreiben? Bas murben die Leute fagen!" Das Beib jedoch beftand barauf, bag bie Rinder megfamen. Der Mann fprach alfo: "Beift du mas, lieb Beib, damit alles gut fei, fo will ich ben Jungeren wohin in die Berge führen. Gie fagte: "3ch bitte Dich, wohin willft Du ibn fubren ?" Du wirft ibn etwa zwei Stunden weit weaführen , und er fommt wieder." Der Mann entgegnete: "3ch will ihn dorthin fuhren, mober er nimmer gurudfehrt! Bon Gott hab' ich bie BBaife erhalten, Gott will ich fie wiedergeben."

Des andren Tag's, noch eh' es dämmerte, sprach er zu bem eilffahrtigen Knaben: "Michael, wir wollen mit einander geb'n; vielleicht daß wir im Radhosteinen Schaß sinden." Michael ahnte nichts Arges, und ging froben Muths mit seinem Ohm. Als sie zu den Löchern im Radhost kamen, zündete der Ohm ein Licht an, und trat mit Michael hinein. Dort stiegen sie eine alte Leiter hinab in die Tiese, gingen lange und durchkrochen viele Döhlen, dis sie zu einem unterirdischen Fluß gelangten, über den ein schmaler Beg führte. Jenseit des Bassers wrach der Ohm: "Michael, seg' Dich hier auf den Velsen! Da hast Du Brot und ein Taschenmesser! Is, ich will indes weiter schauen geh'n." Richael seste sich, schnitt sich im Dunklen Brot ab, und as. Der uns

aludliche Anabe barrte lange, febr lange auf feinen Ohm, bis biefer mit bem Lichte wieder fame; von feinem Plate wollte er fich nicht ruhren, benn er fürchtete fich in ber fcmargen Dunkelheit. Gehnfuch. tig borchte er, allein der Dom fam nicht. Da fiel ihm ein: "Bielleicht bat ber Ohm mich abfichtlich irregeführt, bat mich bagelaffen, und ift nach Saufe gegangen!" Bei bem Gedanten ftraubten fich feine Saare; er raffte fich auf, und fuchte ben Beg aus bem Rabhoft binaus. Es war jedoch nicht möglich, ibn zu treffen. Bie follt' er ohne Licht burch Die Boblen bindurchkommen? Bie follt' er ben fcmalen Steg über ben Fluß finden, und die Leiter, die binaus führte? Unftatt gum Fluffe au geb'n, entfernte er fich immer mehr von ibm; bies bemertte er erft bann, als er fein Raufden nicht mehr vernahm. Ermattet fant er auf ben feuchten Boden, legte fein Saupt auf ben talten Felfen, und weinte laut. Dann fprang er wieder empor, und ging gurud. Als er im Duntlen rechts und links tappte, glitschte ibm ber guß aus, und er fturgte in die Tiefe. Als er fo binabflog, wollte er fich anhalten, und riß zwei Rlumpen ab. Done ju miffen, mas er thue, ftedte er fie in Die Tafche, Die er umgehangt hatte, und ging weiter. Jest naberte er fich bem Kluffe, benn er borte beffen Raufden mehr und mehr, bis er mertte, baß er am Baffer fei. Allein er fonnte nicht ben Steg finden, auf bem ibn ber Dhm geführt hatte. Muthig fprang er in ben Flug, und fcmamm gludlich binuber. Dann gelangte er ju ber gefährlichen Leiter, und wie eine Ratze war er fogleich oben. Rachdem er noch eine halbe Stunde getappt und gesucht, tam er aus bem Loch binaus, batte jedoch feine Bufe und Bande gerichunden und blutig, und gitterte por Ralte und ber überftandenen Ungft. Er fiel nun auf die Rnie nieder, und bantte Gott, daß er ihn berausgeführt, und nicht im Radhoft hatte gu Grunde geben laffen. Dann feste er fich, af bas trodene Brot, bas er noch bei fich hatte, und überlegte, mas er thun folle.

Er wußte, daß ihn der Ohm nicht mehr möge, und so beschloß er, in die weite Welt zu gehen, in der Doffnung, sich dennoch irgend wie zu ernahren. Als er mehrere Tage hungrig gewandert, tam er zu einem Schlosse, erbettelte sich von einem Diener ein Stud Brot, und setzte sich auf einen Ecftein. Indem er das Messer aus der umgehängten Tasche zog, erblidte der Diener die zwei gelben Klumpen, und fragte

ihn, was er da habe. Der Diener kehrte sie nach allen Seiten, wog sie in der Hand, zeigte sie Andern, bis er endlich ging, sie dem Herrn zu weisen. Der Herr des Schlosses ließ den Knaben vor sich führen. Als ihn der Diener vorgeführt, fragte ihnder Herr, woherer die zwei Stücke gediegenen Goldes habe. Michael erzählte, was ihm widersahren, und wie er zu den Klumpen gekommen sei. Die Erzählung rührte den Herrn so sehr, daß er ihn als sein eigen Kind annahm; denn er war lebig, und hatte keine Kinder. Das Gold verkauste er und legte das Geld auf gute Zinsen für den Knaben an. Auch ließ er ihn in allem Rüßlichen unterrichten. Michael war siedzehn Jahre lang in dem Schlosse. Als das siedzehnte Jahr zu Ende ging, wurde der Herr krank. Er vermachte all sein Eigenthum Michael, und besahl ihm, er solle mäßig leben und an die Armen denken. Michael dachte bei sich: "Wie sollt ich die Armen vergessen, da ich selbst arm gewesen, und jetzt so reich geworden!" — In vierzehn Tagen ward der Herr begraben.

Bwei Jahre waren verftrichen, feit Michael fein eigner Berr geworden. Gines Tages fand er am Fenfter, und fab in ben Schloghof. Da tam ein alter Bettler in gerriffenen Rleidern. Geine Roth ruhrte ihn febr, und fogleich befahl er bem Thorwachter, er folle ihn berauf führen. 218 ber Bettler in bas Bimmer trat, erfannte Dichael, bages fein Ohm fei; ber Ohm aber erkannte Dichael nicht. "Erbarmt Guch über mich, anadiger Berr," bat ber Greis, "erbarmt Guch über einen hungrigen Alten! Gott wird es Euch vergelten!" Michael fagte: "Mit Freuden will ich Guch ju effen und ju trinten geben. Gest Guch!" Dann rief er ben Diener, gab ibm einen Schluffel, und befahl ibm leife, er folle aus feiner Tafche, Die er fich fammt feinen malachischen Rleibern gum Andenten aufbewahrt batte, bas Deffer bringen, Er feste fich zu bem Greife, ber ihm ergablte, wie er vermogend gemefen, wie er burch folimme Beiten in Armuth gerathen, und wie er burch's Bericht um Alles gefommen, fo bag er feine Butte babe verfaufen muffen, und jest genothigt fei, vom Betteln zu leben." - Sabt 3hr feine Rinder?" fragte Michael. - "Uch Gott!" fagte ber Greis, "ich hatte vier Rinder. Drei find mir an ben Blattern geftorben , und bas vierte ift ein Taugenichts, ber fich weder um Gott, noch um feinen alten Bater tummert." Indeg brachte ber Diener Speise und Trant,

Michael reichte bem Greife felbft Brot und bas Tafchenmeffer jum Schneiden. Der Greis nahm bas Meffer in die Sand, betrachtete es, ward bleich wie die Band, benn er erfannte bas Beichen, bas er mit eigner Sand hinein gebrannt, und wie betäubt ftotterte er die Borte: "Gnad'ger Berr, wie ift bas Meffer hierhergetommen ?" - Michael erwiederte: "Bas liegt an dem Meffer? Meffer ift Meffer!" - "Richt boch !" rief ber Greis in Bergweiflung. "Beim lebend'gen Gott, fagt mir, wie feib 3hr zu bem Deffer getommen? D fagt mir's, und martert mich nicht!" - Dichael fonnte fich nicht langer halten und verlaugnen. "Bater Bans," rief er, "tennt 3hr nicht Michael, die BBaife ?" Der Dhm erschrat, erkannte Michael, und vor Scham und Furcht fiel er vor ihm auf die Rnie. Allein Michael bob ibn auf, umarmte ibn, und fprach : "Dom, fürchtet Euch nicht! 3ch hab' Euch langft vergieben!" Der Breis fette fich jum Effen, aber er hatte feine Luft. Dichael behielt ihn bis zu feinem Tode bei fich, und als er erfuhr, daß fein alterer Bruder Jofeph biene, nahm er auch biefen gu fich in bas Schloß. Der Greis blieb fein ganges Jahr mehr am Leben; boch ftarb er mit bem Erofte, bag Michael im Rabhoftnicht zu Grunde gegangen, was ihn fruber in feinem Elend bei Tag und Racht am meiften gequalt hatte.

### Der bofe Geift im Dienfte.

In einem Hause war es Gebrauch, daß sie den Armen täglich ein Almosen gaben, und wenn kein Armer in's Haus kam, das Almosen auf die Bank vor's Haus legten, damit es die vorübergehenden Armen sehen und sich nehmen könnten. Da geschah's, daß der bose Geist in der Welt umherging, Beute suchend; doch fand er nichts und wurde bereits vom Hunger geplagt. Da kam er zu jenem Haus und sah die Speisen auf der Bank. Er wußte gut, daß sie ein Almosen für die Armen seien, und ihm nicht gehörten; doch da er großen Hunger hatte, konnte er seiner Begier nicht widerstehen und aß das Almosen auf. Er zog noch weit umher, um hier oder dort etwas zu erhaschen, war

jedoch nicht gludlich im Fang und kehrte endlich voll Berdruß zur Hölle zuruck. — Als er zur Hölle kam, war das Thor verschlossen. Er pochte an, allein sie wollten ihm nicht öffnen, weil er den Armen ihr Almosen genommen. Der älteste der Teusel verurtheilte ihn, er musse zur Strafe drei Jahre in der Belt dienen. Der Teusel ging als so, da sie ihn in der Hölle nicht dulden wollten, einen Dienst in der Belt suchen.

Lange fuchte er vergebens. Er tam in ein Dorf, ging bei ben Bauern umber und bat, fie mochten ibn als Anecht aufnehmen. Aber Alle redeten fich aus, indem fie fagten: "Dein Lieber, wir haben teine Bferde und brauchen baber feinen Anecht. Unfer Berr ift fchlimm; ber plagte uns mit der Frohne 10) fo, bag wir alle unfere Pferde einbußten. Bir tonnten ber Frohne megen unfere Felder nicht bebauen, batten viel Arbeit und wenig zu effen; zuerft unterlagen bem Dubfal unfere Bferde, jest ift die Reihe an und. Zwar ift noch ein Bauer ba, ber zwei Bferde bat; allein bie find fo mager und abgezehrt, bag man fie in ein Ropftuch binden tonnte, brum wird auch er feinen Anecht nebe men!" Der Teufel borte bas gern, fragte mo ber Bauer mobne, begab fich ju ihm und bat ibn febr, er mochte ibn ale Rnecht annehmen, er wolle gehorfam fein. Der Bauer fagte : "Mein Lieber, einen Rnecht brauch' ich wohl, allein ich fann Dich nicht in meinen Dienft nehmen, weil ich felbft nichts ju effen habe!" - Der bofe Beift entgegnete: "D herr, ich bitt' Euch, nehmt mich nur! Wir wollen arbeiten, mas wir fonnen, und wenn wir arbeiten, werden wir auch zueffen baben!"-Dierauf feste fich ber bofe Beift auf eine Bant, und wollte ibm nicht bom Salfe. Da ibn ber Bauer nicht loswerben tonnte, nabm er ibn auf, und bachte fich : "Du wirft bald von felbft davonlaufen !"

Der Knecht wartete die Pferde gut, so daß fie von Tag zu Tag zunahmen. Auf der Frohne verrichtete er der Arbeit noch mehr als ihm auferlegt war, und dabei versaumte er die Hauswirthschaft nicht. In einem Jahre half sich der Bauerhubsch empor; erhatte gute Pferde, die Felder standen vortrefflich, und er konnte sich auch eine Ruh anschaffen. Die Nachbarn wunderten sich und suchten den Knecht an sich zu loden; allein er ließ sich nicht abspänstig machen. Der Bauerselbst konnte sich nicht genug wundern, und hatte den Knecht sehr gern; nur

lag es ihm im Ropfe, wo er jur Rirche gebe! Denn gingen die Sausleute jur Rirche, fo ging ber Anecht auch fort, in ber Rirche aber fab ihn Niemand. Das ging bem Bauer im Ropf berum; weil ibm jedoch ber Anecht gur Sand mar, icheute er fich, ihm mas gu fagen, bamit er ibn nicht verlore. Ginft tam ber Amtebiener gum Bauer im Auftrage bes herrn; er folle fich fogleich auf bem Schloffe ftellen. "Berren -Bunfch, Unterthans . Bflicht! fagt bas Spruchwort; wie benn erft, wenn ber Berr befiehlt." Go fprach ber Bauer bei fich, nahm feinen But, und begab fich fogleich bem Befehle gemäß auf bas Schloß. 218 er in's Schloß tam, blieb er bemuthig an der Thur fteben. "Be," fprach ber Berr, "ich hab' gebort, daß Du ftarte Bferde haft, und einen noch ftartern Anecht bagu. 3ch befehl' Dir baber, bag Du mir morgen ben Felfen dort in den Schlofhof ichaffit." Der Bauer ftand wie abgebrüht; benn bas mar ein Felfen, fo groß, bag Riemand im Stande mar ibn aufzuladen, fein Bagen ibn tragen fonnte, Die ftartften Bferde ibn nicht zu erziehen vermochten. Er ging, gang aufgeregt, aus bem Schloffe. Der Anecht fragte ihn : "Bas ift Guch, Berr, bag 3hr fo in Gedanten feid ?" Der Bauer fagte ibm, ber Berr habe ibm befohlen, den Felfen bort in den Schloghof ju ichaffen. Der Anecht fprach: "Das fei Gure geringfte Sorge. Deshalb braucht Ihr Guch nicht den Ropf ju gerbrechen. Bie ber Berr befohlen, fo wird's gefcheh'n!" - Der Bauer verfeste voll Angft: "Was denfft Du, Sohn! Wenn wir auch fo viel Leute jufammenbrachten, um die Maffe aufzuladen, und unfere Pferde fie gogen, ber Bagen truge fie bennoch nicht!" Lachend erwiederte ber Anecht: "Mit unferm Bagen wirds fich's fcon thun!" - Allein bem Bauer mar gar nicht jum Lachen.

Des folgenden Tages ftand der Anecht zeitig fruh auf, fütterte die Pferde und richtete den Wagen zurecht. Nach dem Frühstude suhren sie, um den Felsen abzuholen. Als sie bei dem Felsen ankamen, brachte der Anecht die Schrotleiter in Ordnung, nahm eine Sebstange, hob den Felsen heraus, und in kurzem war der Felsen auf den Wagen geladen. Der Bauer brauchte nicht zuhelsen, und war wie außer sich, als er sah, was der Anecht machte. Der Anecht nahm nun die Beitsche und suhr wie mit gewöhnlicher Ladung. Als sie sich dem Schlosse näherten, stand der Herr am Fenster. Da er sah, daß der Anecht zum Thor

hereinsahren wollte, schickte er sogleich den Amtsdiener ab mit dem Bessehle, er solle nicht in den Hof sahren. Doch ehe der Amtsdiener mit dem Bessehle kam, waren die Pferde schon im Thor, der Knecht suhr zu, mid das Thor begann einzustürzen; aber die Pferde zogen in Einem sort, die das Thor zertrümmert war. Im Hofe angelangt, rief der Knecht: "Bo soll ich den Felsen abladen?" Es ward ihm ein Plats angewiesen; dort aber waren Keller. Kaum senkte sich der Felsen auf den Boden, so durchbrach er die Wölbungen, und lag in den Kellern begraben. Der Herr gerieth in Wuth, daß die Keller zerstört waren. Ihm lag übrigens nichts daran, daß der Felsen herbeigeschafft war; sein tyrannisch Herr wollte nur den Bauer quälen.

In nicht langer Zeit brachte der Amtsdiener dem Bauer wieder den Auftrag, er solle sich vor dem Gerrn stellen. Als er aufs Schloß tam, befahl der Gerr: "Ich hab' genug Frohner auf dem Felde, Du wirk mir Solz fällen gehen!" Dann rief er ihn zum Fenster, und zeigte ihm, daß er ihm von da bis dorthin den Wald umschlagen, das Holz zu Klastern schichten, die Baume abaften, und die Nestezu Bündeln binden und gleichsalls zu Klastern schichten solle, und zwar musse das binnen vierzehn Tagen fertig sein. Der Bauer begann zu bitten; es sei nicht möglich das zu Stande zu bringen; wenn tagtäglich dreißig Bursche stiftig arbeiteten, so wurden sie in einem Jahre nicht sertig. Allein der herr beachtete die Bitte nicht, und versexte: "Wie ich geboten, so muß es geschehen. Binnen vierzehn Tagen mußt Du fertig sein!"—Da der Bauer die Unnachgiebigkeit des Herrn kannte, und die Strenge der Strase, die auf versäumte Arbeit geseht war, wurde er sehr betrübt.

Als er nach haufe kam, sprach er zu Niemand ein Wort, und Abends konnte er gar nicht effen. Der Knecht fragte: "Was ist Euch, ber?" Der Bauer erwiederte: "O Sohn, der herr verlangt unmögliche Dinge. Er befahl mir, ich folle binnen vierzehn Tagen den Wald vonda bis dorthin umschlagen, das holzzu Klastern schicken, die Bäume abaften, und die Aeste zu Bündeln binden und gleichfalls zu Klastern schiehen. Das ist eine Arbeit, die dreißig Bursche kaum in einem Jahr vollbringen!" — Der Knecht tröstete ihn: "Zerbrecht Euch nicht den Kopf, herr! Was die Sorge anlangt, so könnt ihr ruhig schlasen. Es wird alles fertig werden!" — Der Bauer jedoch konnte vor Sorbohn, Wärchen.

gen die gange Racht nicht ichlafen; benn bas mar eine Riefenaufgabe, und lofte er fie nicht, fo hatte er die ichlimmften Folgen zu erwarten.

Früh tam der Anecht in die Stube und sagte: "Geht in's Schloß, herr, und meldet, daß der Wald schon umgeschlagen, und daß Ales so geschichtet ist, wie's besohlen war." Der Bauer schalt ihn, er möchte ihn nicht zum Narren haben, er habe genug an der Sorge, die ihn drücke. Als ihn aber der Anecht hinaussührte, und ihm zeigte, daß der Wald nicht mehr stehe, verwunderte er sich über die Maßen und getraute sich gar nicht den Anecht zu fragen, wie er's zu Stande gebracht. Nach dem Frühstück ging der Bauer ins Schloß, und meldete es dem herrn. Der herr ging zum Fenster und schaute hin. Als er sah, daß es wirklich so sei, knirschte er vor Born mit den Zähnen; denn er hatte nur die Absicht, den Bauer zu qualen.

Der Bauer ward reich, und fein Biebftand mehrte fich von Sabr au Jahr. Es ging bas britte Jahr ju Ende, feit ihm ber Anecht getreulich biente. Lohn hatte ber Anecht feinen mit ihm verabredet, auch von Rleidern verlangte er nichts. Go oft ihn der Bauer fragte, wieviel Sahreslohn er ihm gablen folle, antwortete ber Rnecht immer, bagu fei Beit genug. Eben ging bas britte Sahr ju Ende, ba tam ber Amts. Diener jum Bauer, und befahl ibm, er folle auf's Schloß geben. Bauer ging fogleich, und ber Berr fprach ju ibm: "Bore, ich will morgen in die Bolle fahren! Du haft gute Bferde, Du wirft mich bin-Morgen um acht Uhr fruh fomm hierher blos mit den Bferben; den Bagen betommft Du bier!" Der Berr namlich wußte nicht mehr, was er ausfinnen follte, um ben Bauer ju plagen. Als ber Bauer ben graflichen Befehl borte, entfette er fich und fagte: "Gnadigfter Berr, Gott bewahre une vor ber Bolle !" Der Berr aber ftampfte mit dem Fuße und fchrie: "Morgen um Acht wirft Du ba fein! Borft Du?" Der Bauer bejabte fummervoll und ging nach Saufe.

War er die beiden früheren Male traurig gewesen, so war er es jest um desto mehr; der Anecht jedoch war ungewöhnlich lustig, und fragte ihn: "Bas sehlt Euch, herr?" — Der Bauer antwortete: "Ach Sohn, ich weiß, daß Du mir nicht helsen kannst; allein wenigstens will ich mein herz vor Dir ausschütten. Unser herr — Gott verzeih' mir meine schweren Sünden! — ist ein verruchter Mensch. Sieh, Sohn,

wir beten, daß uns Gott vor der Golle behüte, und Der will halsftarrig, daß ich ihn morgen in die Solle fahre!" — Der Anecht sagte:
"Laßt nur, Herr, laßt! Wer will, Dem geschieht kein Unrecht. Will
er's so, soll er's haben. Worgen sind's drei Jahre, daß ich bei Euch
diene, und sch hab' Euch noch nicht gesagt, wer und woher ich bin;
jest will ich's Euch sagen. Ich bin der Teusel, und weil ich den Armen
ihr Almosen nahm, mußte ich zur Strase drei Jahre auf der Welt
bienen."

Der Bauer fuhr erschroden zusammen. "Erschredt nicht, herr! 3ch bin Guch in nichts hinderlich gewesen, und hab' Euch treu gedient. Kur meine Dienste verlange ich keinen andern Lohn von Euch, als daß Ihr morgen mit mir fahrt. Habt keine Furcht, Euch geschieht kein Leid; nehmt Euch nur Alles mit, was Ihr braucht. Sobald wir aus dem Schlosse sind, bleiben wir nicht eher stehen, als bis wir an Ort und Stelle ankommen. Sind wir dort, wird der Herr aussteigen; Ihr haltet die Pferde und seht Euch nicht um. Erst wenn sich ein schwarzer hund zu Euch gesellt, dann blickt hinter Euch, damit Ihr seht, was mit Eurem Herrn geschieht. Dann folgt dem Hunde nach; er wird Euch bald nach Hause führen!"

Bas sollte der Bauer thun? Er mußte einwilligen, daß er mit dem Anecht fahren wolle, denn sonst hatte er seine Pferde nicht heimsbekommen. Beitig früh stand der Anecht auf, und sütterte und kammte die Pferde in Einem sort. Als die achte Stunde da war, sesten sie sich auf und ritten in's Schloß. Indem sie sich dem Schlosse näherten, sahen sie den Herrn schon am Fenster, und im Hosse stand der Wagen bereit. Kaum hatten sie eingespannt, so saß der Beur schon im Wagen. Dann seste sich der Anecht auf den Bock der Bauer stellte sich hinten auf, und vorwärts gings. Die Pferde flogen wie der Sturmwind. "Oha, Bursche, oha!" rief der Bauer. "Wein hut ist mir hinunter gessogen!" Der Anecht lachte: "Ha, ha! Euer hut ist schon im neunten Gebiet vom Schloß. Wenn Ihr zurücklehrt, sindet Ihr ihn." Dem Bauer istein's, als waren sie erst ein kleines Stück gesahren.

In furzem gelangten fie auf eine ungeheuer große Biefe; fo weit bas Auge reichte, mar Alles eben, tein Baumchen rings zu schauen. Sie blieben fteben; ber herr flieg aus bem Bagen, und der Bauer

wandte sogleich mit den Pferden um. Es währte nicht lange, so gefellte sich ein schwarzer Sund zu ihm. Als er den Sund gewahrte, erinnerte er sich, daß der Anecht ihm besohlen habe, hinter sich zu bliden. Statt der Biese sah er lauter stinkenden Qualm. Bor Entsetzen konnte er den surchtbaren Rauch gar nicht ansehen; er stieg rasch in den Bagen, der Jund lief vor den Pferden her und zeigte ihm den Beg, und er solgte nach. Bald fand er seinen versornen Dut wieder, und war dann sogleich zu Dausse; der bose Berr aber kehrte nie mehr auf seinen Berrensst zurud.

### Die Reife gur Sonne.

An einem Königshofe war einmal ein Küchenjunge. Aber wenn auch nur ein Küchenjunge, er ware, hatte man ihm flattliche Kleiber angelegt, unstreitig der schönste, beste Junge im ganzen Lande gewesen. Er wurde mit der Tochter des Königs bekannt, die um ein Jahr jünger war als er, und sie befreundeten sich so, daß von dieser Zeit an kein Tag verstoß, wo sich nicht die Prinzessin mit ihm in dem grossen königlichen Garten unterhalten hätte.

Den Rathen des Königs war dies nicht recht. Gine Prinzessin und ein Küchenjunge! Sie lagen dem alten König an, er solle ihn sortjagen lassen. Der alte König folgte seinen Rathen, und befahl, ihn sortzujagen. Allein die Brinzessin brach in Thranen aus, sobald sie ihn nur anrührten; denn sie hatte ihn sehr lieb, und wußte nicht, wie sie ohne ihn unterhalten könnte. "Ei was!" dachte der alte König, "sie sind ja noch Kinder, mit der Zeit werden sie schon zu Berstand kommen!" und ließ Alles beim Alten.

Es blieb alfo Alles, wie es war; die Kinder fpielten mit einander, und Riemand durfte fie hindern. Allmählich hörten fie auf, Kinder zu fein; ihre Freundschaft aber dauerte fort, und wurde von Tag zu Tag inniger und fester. Die Brinzessin wuchs heran, sie war bereits heirathsfähig. Bon allen Enden der Belt kamen Königssohne herbei, um fie zu werben. Der königliche Balaft erscholl von Rufik und Becherklang,

bes Beins und der köftlichen Speisen gab's in hulle und Fulle. Die Brinzessen konnte zehn Königssohne für einen haben; allein sie zog sich von ihnen zuruck, sobald sie nur konnte, und eilte, sich mit ihrem Küchenjungen zu unterhalten. Und wenn sie der Bater fragte, wer ihr gefalle, wen sie zum Gemahl haben wolle, so antwortete sie immer, daß ihr der Küchenjunge am besten gefalle, daß sie keinen andern zum Gemahl nehmen wolle.

Der alte König ärgerte sich gewaltig. So viele Königssöhne und ein Küchenjunge! Er berief seine Rathe, damit sie ihm sagten, was er thun solle. Sie riethen ihm sogleich, er solle den Küchenjungen umbringen lassen. Allein dem guten König schien es unrecht, den unschuldigen Jungen gewaltsam umbringen zu lassen. "Erlauchter König," sprach der weiseste der Rathe, "scheint Dir das unrecht, jo schiden wir ihn auf gute Art irgendwohin daß er, wenn er auch hundert Jahre reift, nicht wiederkehren kann. Schiden wir ihn zur Sonne, daß er sie frage, warum sie Bormittags immer höher steigt, und Alles mehr und mehr erwärmt, und warum sie Nachmittags immer niedriger sinkt, und

Diefer weise Rath gefiel dem Konig. "Benigftens, " sprach er, wird ihn meine Lochter vergeffen, wenn fie ihn so lange nicht fieht." Sie riefen sogleich den Rüchenjungen, gaben ihm Geld auf den Beg, und schidten ihn gur Sonne, damit er Antwort auf die Frage brachte.

Wit Thranen schied die Konigstochter von ihrem Freunde, mit schwerem herzen begab er sich auf ben Beg. Riemand wußte ihm Rath zu ertheilen, Niemand wußte ihm zu sagen, welchen Beg er nehmen solle. Allein ihm rieth sein eigener Verstand; er ging nicht ber Sonne entgegen, sondern der Sonne nach, gerade dorthin, wo sie niederfinkt.

Er ging und ging durch ode Balber, auf unweglamen Pfaden, bis er nach langem Geben in ein fremdes Land tam, wo ein mächtiger, aber blinder König herrschte. Als der König ersuhr, woher er komme, wohin er gebe, was er beabsichtige, ließ er ihn sogleich vor seinen goldenen Thron rufen; denn er bedurfte guten Rathes, welchen ihm Niemand als die Sonne ertheilen konnte. Der Gerufene kam. "Du gehft jur Sonne, mein Sohn?" — "So ift es in der That." — "Nun, wenn

Du hingehft, so frag' die Sonne boch, warum ich, ein so machtiger Ronig, auf meine alten Tage erblindet bin. Bollführst Du's, so geb' ich Dir alsogleich die Sälste meines Königreichs." Der Rüchenjunge versprach's, erhielt Geld, und zog der Sonne weiter nach über Berg und Thal, wo nichts zu hören und nichts zu sehen war, bis er zu einem Meere kam.

Das Meer war breit und tief. Er durfte weber rechts noch links, benn bie Sonne fant gerade hinter bem Meere unter. Bas follte er thun? Er ging am Ufer finnend bin und ber. Ale er fo nachfann, tam ein großer Gifch ju ihm. Salb war er über bem Baffer, halb unter bem Baffer; fein Bauch mar wie bei andern Fifchen, fein Ruden aber funtelte wie eine glubende Roble, und bas rubrte von bem Glang ber Sonne. "Bober bift Du ?" fragte ibn ber Fifch, "was machft Du ba? mobin gehft Du?" - "Bas ich mache? wohin ich gehe? 3ch mochte gern auf die andere Seite, benn ich muß zur Sonne, fie gubefragen, und ich tann nicht binuber."- "Bur Sonne? Run, Du follft bingelangen, ich will Dich hinübertragen, wenn Du fie fragft, woher es tommt, bag ich, ein fo großer gifch, mich nicht auf den Grund bes Baffere niederlaffen tann, wie die anderen Fifche. Billft Du fie fragen?"- "Ich will " entgegnete ber Ruchenjunge, und ichon faß er auf bem Ruden bes Rifches. ber ibn gludlich auf bas andere Ufer binuber trug. "Romm wieber hierher, ich will auf Dich marten," fagte ber Fifch zu ihm, und er bejahte mit bem Saupte und verfolgte feinen Beg weiter burch frembe und mufte Gegenden, wo es feinen Bogel, noch weniger einen Denfchen gab.

Schon war er nicht weit mehr vom Ende der Belt: da fah er bie Sonne nah vor sich zur Erde sinken. Er eilte aus Leibeskräften, so viel er konnte. Als er hinkam, ruhte die Sonne eben im Schooke ihrer Mutter aus. Er verneigte sich und sie dankten ihm. Er begann zu reden und sie horchten auf. Er fragte: "Wie so kommt es, daß die Sonne Bormittags immer höher und höher steigt, und immer mehr wärmt, Nachmittags aber wieder niedersinkend immer schwächer und schwächer wird?" Die Sonne sprach zu ihm: "Ei mein Lieber, frag' doch Deinen Herrn, warum er nach der Geburt immer mehr wächst an Leib und Kraft, und warum er sich im Alter zur Erde neigt und

fomacher wirb. Auch mit mir ift's fo. Deine Mutter gebiert mich jedes Morgens neu als einen iconen Anaben, und jedes Abende begrabt fie mich als einen ichmachen Greis." Dann fragte ber Ruchen. junge weiter:" Barum ift jener machtige Ronig in feinem Alter erblindet, ba er boch fruber fo gut fab?" - "Ba, warum er erblindet ift? Darum, weil er ftolg murbe, barum, weil er fich Gott gleichstellen wollte und fich einen mit Sternen befa'ten himmel aus Blas bauen ließ, damit er, fo thronend, bem gangen Lande Befehle gebe. Benn er fich bor Gott bemuthigt und ben glafernen Simmel gertrummern lagt, wird ihm bas verlorne Augenlicht gurudtebren." - "Und warum tann fich jener Fifch nicht, gleich ben andern Fifchen, auf den Grund bes Baffere niederlaffen?" - "Beil er noch tein Menschenfleisch gegeffen. Doch fag' ibm bies nicht fruber, ale bis Du über bem Meere, ein gutes Stud vom Ufer bift!" - Sierauf nahm ber Ruchenjunge bantend 216. fdied. Aber die Sonne gab ibm außer gutem Rath noch ein Gewand. das bequem in eine Rugichale bineinging; bas mar ein Connentleid.

Er begab sich zurud und kam zum Meere. Sogleich begann ber Kisch ihn nach der Antwort zu fragen; allein er wollte sie ihm nicht mittheilen, bevor ihn der Kisch nicht über das Meer geschafft hätte. Der Kisch nahm ihn also auf den Rücken und schwamm mit ihm, die Bellen durchschneidend. In der Mitte des Meeres fragte er ihn abermals, und drohte ihn ins Wasser zu wersen, wenn er ihm nicht die Antwort sage. "Droh', wie Du willft, ich sage Dir die Antwort nicht früher, als bis wir drüben sind!" Und so sagte er dem Fische nichts, als bis er am andern User war. Her begann er zu lausen, und riefihm während des Lausens das Geheimniß zu. Der Kisch gerieth in Buth, als wäre der Satan in ihn gesahren. Er schlug das Meer mit seinem Schweise, daß das Wasser austrat, und dem Küchenjungen bis an den Gürtel reichte; doch war es schon zu spat, er war schon zu weit, der Kisch konnte in so seichtem Wasser nicht schwimmen, denn er war zu groß.

"hat mich ber Teufel jest nicht bekommen, bekommt er mich nimmer!" dachte der Küchenjunge, und zog fröhlich weiter, immer der Sonne entgegen, um den Beg nicht zu verfehlen. Nach langem Bandern gelangte er zu dem blinden König. — "Run, haft Du's vollführt? Beißt Du, warum ich erblindet bin ?" — "Darum bift Du erblindet, weil Du ftolz wurdest, und Dich Gott gleichstellen wolltest. Rur erst wenn Du Deinen gläsernen himmelzertrummerst, und Dich vor Gottdemuthigst im Staube, wird Dir Dein Augenlicht alsbald wiederkehren.!" Der König ge-horchte, zertrummerte seinen himmel, demuthigte sich im Staube, und sogleich sah er hell, als ob er aus dem Grabe an Gottes Sonnenlicht getreten wäre. Er schenkte dem Küchenjungen die Hälfte seines Königreichs.

Der Rüchenjunge war nun König, wie ein anderer, doch fäumte er keinen Augenblick, sondern eilte nach Sause. Und er that wohl daran, denn kaum war er dort, so wurden die Glocken geläutet und die Kirchenthüren angelweit geöffnet: "Bas hat sich da zugetragen, was giebt es Neues?" fragte er die Leute. — "Die Königstochter heirathet, eben werden die Glocken zur Trauung geläutet!" Da überlegte er, was er thun solle. Er zog aus seinem Bündel die Nußschale, aus der Rußschale das Sonnenkleid, legte es an und septe sich in die erste Bank am Altare. Nach einer Beile kamen im langen Zug die Hochzeitsgike. Zeder blickt verwundert den reichen Gast in der ersten Bank an, Einer fragt flüsternd den Andern, wer das sei; aber Niemand erkennt ihn, Keiner weiß es. Es kommt auch die junge Braut. Sie fragt nicht, wer das in der ersten Bank sei, sie sliegt auf ihn zu, und ist nicht mehr von ihm zu trennen, will nichts von Trauung mit einem Andern wissen.

Als der alte König vernommen, was in der Kirche geschehen war, ließ er den Rüchenjungen in seinem Sonnenkleid vor den Thron führen. Da erzählte der Küchenjunge vom Ansang bis zum Ende, wie es ihm ergangen. Als er zu Ende war, nahm er die junge Brinzeffin, die ihn nun noch lieber hatte, als zuvor, bei der Sand, und gesegnet vom alten König, schritten sie zum Altar. Dann lebten sie als Chepaar, und herrschten nach dem Tode des alten Königs glücklich bis ans Grab.

### Das bergeftellte Cheglud.

Es war ein reicher Baner, ber ein einfältiges Weib hatte. Er lebte nicht lange, und als er starb, verblieb der Bauerin sein ganzes Vermögen. Sie weinte Tag und Nacht um ihn, bis sie von ihrem bischen Berstand noch weniger behielt, als sie zuvor besessen. Tropdem bewarb sich wieder ein Bauer um sie, und heirathete sie. Er dachte sich: "dat sie auch nicht viel Verstand, so hat sie doch viel Geld!" Aber ihre Che war nicht glücklich; der Bauer hatte mit der Bänerin keine Gebulb.

Eines Tages fuhr er in ben Bald; Die Bauerin blieb allein gu baufe. Es tam ein bettelnder Banderburich. Die Bauerin gaffte ihn an und fragte: "De, wo fommt 3hr benn ber?" Der Banderburich mertte, baß fie einfaltig fei. "Bom Simmel berunter." - "3 vom Simmel herunter!" verwunderte fich die Bäuerin. "Und warum benn?"-"Um Guch zu befuchen." "3 - mas!" rief erfreut die Bauerin. "Sabt 3hr denn bort auch meinen feligen Mann gefeben? Es find ichon brei Jahre, daß er geftorben." - "Freilich bab'ich ibn gefeben." entgegnete ber Banderburich. - "Bas macht er benn bort?" - "Richts macht er. Die Rleiber, Die er hatte, find icon bin. Er geht faft nadt." - "Und mas ift er benn bort?" - "Nichts ift er. nichts zu effen." - "Ich bitt' Guch, geht 3hr benn wieder in den Simmel jurud ?" - "Berfteht fich." - "Bart' 3hr nicht fo gut, etwas für ihn mitzunehmen? Docht' ihm gern mas ichiden. Sagt mir, mas foll ich ibm ichiden ?" - "I nu Effen, Rleider und Geld!" meinte der Banderburich. Die Bauerin bolte funf Bfund Butter, zwei Stud Rafe, zwei Laib Brot, zwei Biertel Birfe, Bemben, Strumpfe, Sofen, Soube, Stod, but und vierzig Ducaten, und gab bies Alles bem Banderburichen fur ihren feligen Mann. Der Banderburich nahm's in Empfang, und ging feiner Bege. Abende fam ber Bauer aus bem Balb. Die Banerin ergablte ibm fogleich : "Lieber Mann, beut mar ein Bote aus bem Simmel ba, und brachte mir einen Gruf von meinem Seligen. Er fagte mir Alles, bag mein Seliger Roth leibet, und nadt geht, und feinen Biffen gu effen bat!" - "Sat Dir wieder Jemand

was auf die Nase gebunden?" verlachte sie ber Bauer. "Du hättest Deinem Seligen Etwas schieden sollen!" — "Hab's ja gethau!" rief voll Freude die Bäuerin. — "Bas hast Du ihm benn geschiedt?" — "Hab' ihm fünf Bsund Butter geschickt, zwei Stück Kase, zwei Laib Brot, zwei Biertel Hirse, Demben, Strümpse, Hosen, Schuhe, Rock, Hut und vierzig Ducaten." Der Bauer gerieth in Buth, griff zur Beitsche, und hieb die arme Bäuerin. Hierauf zählte er die Ducaten, die ihm noch übrig geblieben waren, und versteckte sie in einen Milchnaps. Die Bäuerin sah's. Sie fragte ihn: "Lieber Mann, was giebst Du denn in den Milchnaps?" — "Still!" entgegnete der Bauer. "Sieh nicht her! Das sind lauter Gespenster. Ich will sie in die Kammer tragen. Geh' ja nicht hinein, so lange sie drin sind!" — Sie fragte ihn weiter: "Kür wen hebst Du sie denn auf?" — "Kür den Roth fall," war die Antwort.

Des andern Morgens fuhr ber Bauer abermals in ben Balb. Es tam ein Topfer mit Topfen, bie er auf den Martt trug, und hielt bei ber Bauerin, bag fie ihm einen Trunt reiche. "Seid Ihr ber Moth. fall?" fragte ihn die Bauerin. Der Topfer mertte, daß fie einfaltig fet, und erwiederte: "Freilich bin ich ber Rothfall." - "Da bin ich frob," rief die Bauerin. "Mein Mann bat fur Guch Gefvenfter aufgehoben. 3ch barf nicht in die Rammer, fo lange fie brin find. Gebt, gebt, und nehmt fie Gud!" Der Topfer ging, nahm ben Dildnapf mit ben Ducaten, icuttete bie Ducaten in feinen Gad, marf ben Gad über ben Ruden und machte fich auf den Beg mit den Borten: "Für Die Bespenfter fonnt Ihr alle Die Topfe behalten!" Die Bauerin ftellte bie Topfe in die Rammer, wo fruber Die Gefpenfter gemefen, und ba fie nicht alle bineinbringen fonnte, bing fie die übrigen auf ben Latten bes Zauns vor bem Saufe auf. Als ber Bauer bald nachber beimtehrte, und die Topfe bangen fab, fprach er zu feinem Anecht, ber ihn begleitete: "Da fieh einmal, mas fur Topfe auf ben Catten hangen ! \_ Gewiß hat mein Beib wieder ein Studchen ausgeführt." Er fuhr die Bauerin an : "Bift Du von Ginnen?" - "I bebute!" entgegnete bie Bauerin. "Es war der Rothfall ba, fur ben Du bie Gefpenfter aufgehoben, und ber hat die Befpenfter fortgetragen und mir alle, alle bie Topfe bafur gefchenft. Bin recht frob, bag ich wieber in

ble Rammer tann !" Da begann fich ber Bauer bie Baare auszuraufen und erhob ein Betergefdrei, bag er gerade um ben Theil feiner habe gefommen, ber ihm bas meifte Bergnugen gemacht, bis er end. lich grimmig rief: "Rach welcher Seite ift ber Schelm fort?" Die Bauerin zeigte ihm ben Beg; er ichwang fich auf feinen Gaul und jagte nach. Jest naberte er fich bem Topfer. Ale biefer mertte, bag ibm ber Bauer auf ben Ferfen fei, fing er gefdwind einen Frofd, und bedte ihn mit ber Dute gu. Der Bauer ritt beran, und ba ber Topfer rubig bafaß, bachte er nicht, baß er ber Topfer fei, fondern fragte ibn, ob er Riemanden bes Beges habe babin eilen feben. "Ja mobl!" fagte ber Topfer. "Dorthin ift er geeilt. Bermuthlich bat er Guch was geftoblen? Bartet, Ihr feid ericopft: gebt mir Guer Bferd, ich fenn' ibn, ich werd' ibn balb haben ; - haltet indeffen bie Dute, baf mir ber Bogel barunter nicht fortfliegt!" Der Bauer gab ibm fein Bferd, feste fich und bielt bie Duge, mabrend ber Topfer bavonjagte. Der Bauer martete, martete lange, martete in einem fort ber Menich tam nicht gurud. "Bas für einen Bogel muß er boch unter ber Duge haben?" bachte ber Bauer, langte mit ber Sand unter die Dute, und faßte - ben Frofch. "Bot Clemement!" rief er in die Bobe fabrend. "Best geb'n mir die Mugen auf. D ber verwetterte Rerl und ich - Schafstopf! Die Ducaten babin, und mein Gaul bagu, und ich - ich geb' ihm felbft noch ben Gaul. mir gefdieht recht; recht gefdieht mir! Dein Beib hab' ich geveitscht - o ich verdiente eine noch gehnmal größere Bortion Siebe! Sag' mir funftig niemand, bag fie einfaltig ift; von beut' an laff' ich mir's nicht nehmen, bag ich noch einfältiger bin als fie!"

Und von dem Tag an wurde das Betragen des Bauers gegen die Bauerin ganz anders. Er schalt sie nicht mehr ihrer Einfältigkeit wegen; zur Beitsche griff er um desto weniger, er hatte Geduld mit ihr, und regte sich ja einmal die alte Ungeduld in ihm, so erinnerte er sich nur an die Geschichte mit dem Töpfer: — kurz das Ehegluck des Baares war hergestellt.

### Barum die Sunde die Ragen anknurren

und warum bie Ragen ben Manfen feind find.

Bon bem Menichen, bem Berrn aller Erbengeschöpfe, befamen Die Sunde bas Brivilegium, ibn auf feinen Begen zu begleiten, fein Saus und Gigenthum ju bewachen, und ihm bei feinen verfchiedenen Befchaften behülflich ju fein. Durch folden Borgug murben bie Sunde nicht wenig ftolg, die Ragen aber beneibeten fie. Daber bielten die Ragen einen Landtag und beschloffen, ben Gunden ihr Brivilegium zu nehmen. Go gefcah's. Die Ragen fahlen bei ber erften Belegenheit das befagte, auf Pergament gefdriebene Bundeprivilegium und ichleppten es in eine Rammer unter altes Rumpelwert. Dort fand es eine Maus, als fie Rahrung fuchte, lief fogleich voll Freude zu ihren Schweftern, und zeigte ihnen an, welch rare Sache fie gefunden. Die Maufe bielten Rath, mas fie thun follten, bamit bas taftbare Brivilegium in ihrer Gewalt bliebe. Lange tonnten fie nicht recht einig werden, bis fich die altefte von ihnen erhob und fprach: "Schweftern, mich bedunft, es wird bas Befte fein, wenn wir bas Brivilegium aufeffen. Go bemächtigen wir uns feiner volltommen, und brauchen nicht zu furchten, bag es une jemand wieder entreife!" Der Borichlag gefiel allen; fie begaben fich ohne Bergug gu dem Feftfcmaus, und agen bas Privilegium auf, daß nicht bas fleinfte Stud. den übrig blieb. Rach einiger Beit hatten die Sunde eine Berfammlung, und befahlen ihrem Archivar, bas Brivilegium zu holen, bamit Die erlauchte Berfammlung Ginficht nehmen tonnte. Der Archivar mußte wider Billen mit der Sprache beraus, die Ragen hatten es geftoblen; benn bas hatte er indeß ichon in Erfahrung gebracht. Die Sunde fubren fogleich auf die Ragen los, fie mochten ibnen, wenn fie wollten, im Guten das Privilegium berausgeben. Die Ragen leugneten querft; ale fie jedoch von ben Sunden fehr gedrangt murben, befchloffen fie, es ihnen auszuliefern. Run fuhren bie Ragen wieder auf die Maufe los, indem fie fagten, in die Rammer gu bem alten Rumpelwert, mo fie bas Brivilegium aufbewahrt batten, babe Riemanben ber Butritt freigestanden ale ben Maufen; fie follten alfo

Rebe stehen. Die Mäuse aber konnten das Privilegium nicht heraus, geben, weil sie es nach dem Rathe ihrer altesten Schwester aufgegessen hatten. Und von dieser Zeit wurden die Kapen von den hunden entsiehlich gehaßt und surchtbar versolgt. Die Kapen jedoch schworen des hasse und der Bersolgung wegen, die sie von den hunden zu erleiden hatten, unaushörlichen Krieg gegen die Räuse zu sühren. Darum knurren die hunde die Kapen an, und darum sind die Kapen den Räusen feind.

### Das golbene Spinnrab. 11)

Eine arme Bittme hatte zwei Tochter, Die Bwillinge maren. Sie glichen fich in ihrem Meußeren fo febr, bag man fie nicht unterscheiben fonnte. Um befto verschiedener maren fie in ihrem Befen. Dobrunta 12) mar geborfam, arbeitfam, freundlich und verftan. big, turg, ein überaus treffliches Madden; Bloboba 13) bagegen mar idlimm, rachfuchtig, unfolgsam, faul und boffartig, und batte überhaupt alle Untugenden, die gufammen bestehen tonnen. Dennoch batte bie Mutter Bloboba weit lieber, und erleichterte ibr's, foviel fie nur vermochte. Sie wohnten im Bald in einer fleinen Butte, wobin fich felten wer verirrte, obwohl es nicht weit von ber Stadt mar. Damit Bloboba etwas lerne, brachte fie die Mutter nach ber Stadt in einen Dienft, wo es ibr ziemlich gut erging. Dobrunta mußte indef Die fleine Birthichaft fubren. Wenn fie frub die Biege gefuttert, bas folichte Mabl bereitet, Stube und Ruche rein gefehrt und in Ordnung gebracht batte, mußte fie fich noch, wofern's nicht nothwendigere Arbeit gab, jum Spinnrad fegen und fpinnen. Ihr feines Befpinnft vertaufte bann die Mutter in der Stadt, und faufte von bem Gelde nicht felten ein Rleid fur Bloboba; die arme Dobrunta erhielt niemale bas Beringfte bavon. Deffenungeachtet liebte fie ihre Mutter, und obwohl fie ben gangen Tag fein freundliches Geficht pon ihr betam, noch ein gutiges Bort borte, fo gehorchte fie ibr boch ftete obne Unwillen und Widerrede, und murrte nicht einmal in Gedanken gegen fie,

Einst ging die Mutter in die Stadt. "Das rath' ich Dir, daß Du nicht mußig bist, mahrend ich fort bin!" sagte sie zu Dobrunka, die ihr ein Stud Beges das Bundel mit dem Gespinnst tragen half.

"Ihr wißt ja, Mutterchen, daß ich mich nicht zur Arbeit nöthigen laffe, folglich werd' ich auch heut, wenn ich zuvor aufgeraumt habe, fleisfig fpinnen, daß Ihr mit mir zufrieden fein follt."

Als sie der Mutter das Bundel gereicht, kehrte sie in die Sutte zurud, und nachdem sie in der Stube und Küche alles in Ordnung gebracht, seste sie fich zum Spinnrad und spann. Es war ihre Gewohnheit, daß sie, wenn sie allein zu Sause war, beim Spinnen sang; drum begann sie auch diesmal, nachdem sie sich geset, mit heller Stimme alle Lieder nach einander zu singen, die sie kannte. Da hört sie außen plöglich Pferdegestamps. Sie denkt bei sich: "Wer mag sich zu uns her verirrt haben? Muß doch seh'n!" Sie steht vom Spinnrad auf, und gudt durch das kleine Fenster hinaus, wo sie einen jungen Mann vom seurigen Rosse absteigen sieht. "Das ift ein schöner Gerr!" stüftert sie für sich, indem sie fortwährend beim Fenster bleibt. "Wie gut ihm der Pelz und wie gut ihm die Müge mit der weißen Feder zu den schwarzen Locken steht! Zetzt bindet er sein Pferd an und geht zu uns. Muß doch seh'n, was er will."

In dem Augenblicke trat der junge herr zur Thur herein; denn damals gab's noch keine Riegel und Schlöffer, und ging doch Riemand was verloren. "Gott gruß' Dich, Maid!" sprach erzu Dobrunka. "Euch gleichsalls, herr!" entgegnete Dobrunka. "Was wunscht Ihr?" "Etwas Wasserzum Trinken, ich habe großen Durst."— "Will Euch sogleich dienen. Sest Euch indeß!"

Sie lief, nahm ben Krug, spulte ihn rein aus, schöpfte Baffer am Brunnen, und brachte es dem Herrn. "Wöcht' Euch gern mit etwas Besserem auswarten, doch ich hab' nichts Anderes." — Sieh, wie mir's geschmeckt!" versette der Herr, ihr den leeren Krug reichend. Dobrunka stellte ihn wieder an seinen Platz, ohne zu bemerken, daß ihr der Gerr indeß einen Beutel mit Geld heimlich unter das Kissen gesteckt. "Dank für die Erfrischung, und erlaubst Du, komm' ich morgen wieder." — "Wenn's Euch Bergnügen macht, so kommt!"

Sierauf reichte er Dobrunka die Sand, ging hinaus. schwang fich auf's Roß und ritt bavon. Dobrunka sette fich wieder zu ihrem Spinnrad, boch das Bild des jungen Mannes schwebte beständig vor ihr. Roch niemals war ihr der Faden so oft geriffen, als diesmal.

Abends kam die Mutter nach Sause, und erzählte eine Menge, was Bloboha schon kenne, und wie sie von Tag zu Tag schöner werde. Bulest fragte sie: "Sast Du nichts gehört? Es soll hier eine große Jagd gewesen sein."

"Ach ja, ich vergaß Euch zu sagen, daß ein herr bei uns eintehrte. Er bat mich um etwas Wasser, das ich ihm sogleich brachte. Er hatte ein schönes Pelzkleid an. Bist Ihr, als wir in der Stadt waren, sahn wir auch herren in solchem Belzanzug, eine Rüge mit weißer Feder auf dem Ropf. Um die Schulter trug er eine Armbrust. Bahrscheinlich war es einer von den Jägern. Nachdem er getrunken, seste er sich auf seinen Rappen und ritt fort." Das jedoch verschwieg Dobrunka, daß er ihr beim Scheiden die hand gedrückt und versprochen, morgen wiederzukommen.

Abends, als Dobrunka die Betten zurechtmachte, siel ein schwerer Beutel mit Geld heraus. Berwundert hob ihn Dobrunka auf und reichteihn der Mutter. "Wer hat Dir das Geld gegeben?"— "Mir — Riemand! Bielleicht hat es der herr hierher gesteckt; sonst wüßt' ich nicht, wie es hergekommen." Die Mutter leerte den Beutel auf den Lisch aus. Es war lauter Gold. "Um des himmels willen, so viel Geld!" wunderte sich die Alte. "Das muß ein reicher herr sein. Bielleicht hat er die Armuth bei uns wahrgenommen und ein mildes Berk geübt. Gott mög' ihn segnen dafür!" Dann scharrte sie das Geld zusammen und verwahrte es in der Truhe.

Wenn Dobrunta sonft zur Ruhe ging, schlief fie, von der Tagesarbeit ermüdet, bald ein: diesmal vermochte fie's durchaus nicht, immer schwebte ihr das Bild des Reiters vor, und erft spat Nachts tam ihr der Schlummer. Da träumte ihr, fie befinde fich in einem großen Schlosse und sei die Gemahlin eines mächtigen herrn und dieser machtige Gerr sei der Reiter, den sie gestern gesehen. Es ward ein großes Festmahl gegeben, bei dem viele Gafte anwesend waren; da fürzt ploglich eine schwarze Kape auf sie los, und haut die Krallen

tief in ihr Herz, daß ein Blutstrom ihr weißes Gewand bespritt. In dem Augenblicke schreit Dobrunka auf und erwacht. "Das war ein sonderbarer Traum!" sagte sie zu sich. "Wie wird das enden? Er sing so schön an, allein die grausame Kape verdarb Alles. Das bedeutet nichts Gutes." Mit dieser Traumdeutung stand Dobrunka auf und begann sich anzukleiden. Sonft brauchte sie nicht leit dazu, diesmal konnte sie nicht genug Sorgfalt darauf verwenden. Sie slocht sich das Haar und durchwand es mit rothen Bändern, was sie nur an Feiertagen zu thun pflegte; ihr Röcken war blos von Beug, doch rein und mit einem Bande gesäumt; dazu hatte sie ein Schnürleibchen von Damast und ein hemd, weiß wie Schnee. Als sie sich so angezogen, war sie gar lieblich zu schauen. Dann ging sie an ihre Arbeit.

Als der Mittag nabte, hatte fie am Spinnrad feine Ruh'; immerfort machte fie fich außen etwas ju schaffen, und dies nur, um ben Reiter ju erfvaben. Der ließ nicht lange auf fich marten. Dobrunta aber, als fie ibn von fern gewahrte, lief geschwind ju ihrem Spinnrad, bamit er fie nicht febe, und fich nicht dente, fie babe nach ihm gefpaht. angetommen, fprang er vom Pferde, trat in die Stube, und grußte fie artig. Dobrunta's Berg pochte fo ftart, bag ihr bas Schnurleibchen fchier zu eng mard! Die Mutter fammelte Golg im Balb, Dobrunta war folglich allein. Als fie ihn begrüßt und eingeladen, fich ju fegen, ging fie wieder ju ihrem Spinnrad. "Saft Du gut gefchlafen?" fragte der Jungling, und nahm fie bei ber Sand. "Bohl Berr!"- "Bas traumte Dir benn?"-"Ach, ich batte einen fonderbaren Traum!"-"Ergabl' ihn mir, ich tann Traume gut beuten." - "3ch tann ihn Guch nicht ergablen." - "Barum benn?" - "Run, weil ich von Euch traumte." - "Eben deshalb mußt Du mir ben Traum ergablen." So ftritten fie mit einander, bisihm Dobrunta den Traum bennoch ergabite.

"Sieh, bis auf die Kape kann sich Dein Traum erfüllen." — "Bie könnt' ich jemals so eine Frau werden!" — "Billft Du nicht mein Beib sein?" — "Herr, Ihr scherzt!" — "Nicht doch, Dobrunka, es ift kein Scherz. Ich mein' es ernstlich, und bin heut absichtlich gekommen, Dich zu fragen, ob Du mir Deine Hand reichen willst."

Dobrunta bedachte fich ein wenig, und reichte dann errothend bem Reiter bie Sand. Da trat die Mutter herein. Der Jungling grufte

sie, eröffnete ihr fogleich ohne Umschweise, daß er Dobrunka lieb habe, so wie sie ihn, und daß ihnen zu ihrem vollkommenen Glücke nichts seble, als der mutterliche Segen. "Ich hab' mein Haus", fügte er hinzu, "und vermag ein Weib wohl zu ernähren; auch für Euch, Mütterchen, ift Raum genug in meinem Hause und an meinem Tisch." Als dies die Alte hörte, weigerte sie sich nicht lange, ihnen ihren Segen zu geben. Darauf sprach er zu Dobrunka: "Spinn' nur fleißig, meine Liebe, Holde! Bis Du Dir Dein Hochzeitshemd gesponnen, komm' ich um Dich zu werben." Dann küßte er sie, reichte der Mutter die Pand, shwang sich auf seinen Rappen und ritt schnell davon.

Bon dieser Zeit an ging die Mutter mit Dobrunta viel freundlicher um. Für das Geld, das ihnen der Gerr hinterlaffen, taufte die Alte auch Manches für Dobrunta, obwohl Zloboha dennoch das Meiste befam. Dobrunta aber fummerte das nicht; ihre Freude war nur, am Spinnrad zu sitzen, fleißig zu spinnen, und an ihren Berlobten zu benten.

So verrann ihr die Beit, und eh' fie fich beffen verfah, mar bas bodgeitsbemd gesvonnen. 3hr Berlobter mußte bas wohl berechnet haben, benn er tam an demfelben Tage, wie er's jugefagt. Dobrunta lief ihm entgegen; er brudte fie an fein Berg, und fragte fie fchergenb: "baft Du Dein Bochzeitshemd fertig?" - "Freilich." - "Go fannft Du fogleich mit mir geben."- "Ei warum fo eilig?"- "3ch fann nicht anders, meine Liebe! Morgen muß ich in ben Rrieg, und fo mocht' ich gern, baf Du mich babeim vertreteft, und fehr' ich gurud, mich als mein Beib begrußeft."- "Bas wird aber die Mutter dazu fagen ?" - "Gie wird jufrieden fein." Sie gingen in die Stube gur Mutter, welcher ber Brautigam feinen Bunfch eröffnete. 3hr Geficht verfinfterte fich, benn fie hatte im Stillen einen gang andern Blan ausgehedt. Allein mas follte fie thun? Sie mußte fich in ben Billen bes reichen Brautigams fügen. 218 fie bas Baar fegnete, fprach ber Jungling gu ihr: "Dehmt Gure Sachen und fommt zu Dobrunta, daß ihr nicht bange. Benn Ihr in die Stadt gelangt, fragt nur im fürftlichen Schloffe nach Do. bromil; die Leute werden Guch schon zeigen, wohin Ihr zu geben habt." Dann faßte er die weinende Dobrunta bei ber Band, feste fie por fic aufe Rog und jagte fort.

Im fürstlichen Schlosse waren viel Leute versammelt, alles rüstete sich zum Kriege. Einige aber standen am Thor, und es schien, als ob sie wen erwarteten. Da kam der Reiter gesprengt, vor sich auf dem Rosse die Jungfrau, die an Schönheit dem Tage glich. "Er kommt!" schrien sie, daß das Schloß erdröhnte, und alle ließen ihre Arbeit liegen und liesen zum Thor. Als Dobromis mit Dobrunka in den Schloßhof sprengte, drängten sich Alle heran, und als ob sie sich verabredet hätten, erschul's mit einer Stimme: "Doch lebe unser Fürstin! Hoch lebe unser Fürst!" Dobrunka war wie im Traume und wußte nicht, was sie davon denken solle. "Dobromis, bist Du denn der Fürst?" fragte sie, in sein strahlendes Antlis schauend. — "Ich bin's, und ist Dir das nicht lieb?"— "Mir gilt das gleich viel, sei wer Du magst; doch sprich, warum täuschtest Du mich so?"— "Ich täuschte Dich nicht, versprach ich Dir doch, daß sich Dein Traum ersüllen solle, wenn Du mich zum Manne nähmest."

Damals waren zu einer Hochzeit nicht so viele Borbereitungen nöthig, wie jest. Wenn zwei einander lieb hatten, und die Eltern eingewilligt, war die Sache abgethan. Darum stellte Dobromil seine Dobrunka auf der Stelle seinen Unterthanen vor, worauf sich diese in den großen Saal begaben, wo sie bis spät in die Nacht beim frohlichen Mahl saßen. Des anderen Tags nahm der junge Gatte von Dobrunka Abschied, und zog in den Krieg.

Wie ein verirrtes Lamm ging die junge Fürstin in dem prachtigen Schlosse umber; sie hatte sich lieber im Wald getummelt, und in der einsamen hutte die Rücksehr ihres Gatten erwartet, als hier, wo ihr bang war wie in der Fremde. Das währte indeß nicht lange; in einem halben Tag machte sie sich alle durch ihre Güte und herzlichkeit geneigt. Tags darauf sandte sie um ihre Mutter; die kam und brachte ihr auch das Spinnrad. Nun war die Langweile vorbei. Dobrunka dachte, es werde für die Mutter eine angenehme Ueberraschung sein, wenn sie höre, was ihre Tochter geworden; Diese jedoch sah sinster drein, denn sie wünschte im Derzen, es möchte solch Glück lieber Bloboha genießen. Das wurmte sie. Nach einigen Tagen sagen sie zu Dobrunka: "Ich weiß, liebe Tochter, daß Dir Deine Schwester viel Unrecht zugefügt; sie bereut es aber. Berzeih' ihr also, und nimm sie zu Dir!"—
"Das würde ich schon vom Perzen gern gethan haben, wenn ich hätte

hoffen tonnen, bag fie gu mir gehe. Wollt Ihr, fo holen wir fie auf ber Stelle." — "Ja, thun wir das!"

Die Fürftin befahl ben Bagen bereit zu machen; bann festen fich Beibe ein, und fuhren jum Bald. Ale fie an beffen Rand gelangten, ftiegen fie ab. Dobrunta befahl dem Diener zu warten, und ging mit der Mutter gur Gutte. Als fie fich ber Gutte naberten, tam ihnen Bloboha entgegengelaufen, tufte ihre gludliche Schwefter, und munichte ibr, es mochte ihr immer fo gut ergeben. hierauf fuhrten Die Betrugerinnen fie in die Stube. Raum aber hatte fie ben Ruß über bie Schwelle gefest, fo ergriffen fie Beide, und Bloboba fließ ibr bas bereit gehaltene Deffer in den Leib. Dann hieben fie ihr Bande und Rufe ab, fcalten ihr die Augen aus, und fchleppten die fo verftummelte Leiche in den Bald; Augen, Suge und Sande jedoch hoben fie auf, und nahmen fie mit fich ins Schloß, indem fie glaubten, ber gurft murbe fie nicht fo lieb haben, wenn nicht etwas von der vorigen Frau im Saufe mare. Bloboba jog die Rleider Dobrunta's an, und verließ mit ber Rutter Die Butte. Sinterm Balbe festen fie fich in ben Bagen und fuhren zum Schloffe 5m Schloffe bemertte Riemand, bag bies nicht Die mahre Frau fei; ben Dienern ichien es nur, ihre Berrin fei Unfangs viel beffer gewesen als jest.

Inzwischen war die arme Dobrunka nicht todt; sie kam nach einigen Stunden zum Bewußtsein, und da fühlte sie, daß sie eine warme Sand streichle und ihr Arzneitropsen in den Mund träusse. Wer es sei, wußte sie freilich nicht, weil sie keine Augen hatte. Als sie sich all-mählich an alles erinnerte, begann sie sich über die unnatürliche Mutter und die grausame Schwester zu beklagen. "Schweig' und klage nicht!" ließ sich eine leise Stimme neben ihr vernehmen. "Ales wird glücklich enden."— "Ach, wie ist das möglich, da ich keine Augen, keine Füße und Sände habe! Niemehr werd' ich die helle Sonne schauen und den grünen Hain; niemehr meinen Dobromil umarmen, noch Hemden für ihn spinnen. Was hab' ich verschuldet, Du schlimme Mutter, und Du noch schlimmere Schwester, daß Ihr mich so elend gemacht?"

Inzwischen ging der Greis, der vordem zu ihr geredet, aus der Boble heraus, worin fie fich befanden, und rief dreimal. Da kam ein Anabe zu ihm gelaufen, und fragte ihn, was er wünsche. Er befahl ihm

ju warten, bis er wiederkehre. In einer Beile brachte er ein goldenes Spinnrad, und sprach: "Mit diesem Spinnrad wirst Du in die Stadt gehen, in das fürstliche Schloß. Dort wirst Du Dich mit ihm hinsehen, und fragt Dich jemand, was es kofte, so sagst Du: "Zwei Augen," und giebst es Niemandem, der Dir nicht zwei Augen bringt." Mit diesem Auftrag sandte er den Knaben fort, und kehrte zu Dobrunka zurud.

Der Anabe schwitt zur Stadt und gerad' in das Schloß, wo er fich mit dem Spinnrad beim Thore niedersete, eben als Bloboha mit ihrer Mutter von einem Spaziergang zurudkam.

"Seht doch, Mutter," rief sie, "welch prachtvolles Spinnrad! Auf dem könnt' ich selbst spinnen. Wartet, ich will fragen, ob es feil ist." Sie trat näher zu dem Knaben, und fragte, was das Spinnrad koste. "Zwei Augen, Frau!"—"Zwei Augen?"— "Das wist ich nicht. Der Bater hat es so beschlen, und darum dars ich's nicht für Geld verkaufen." Bloboha besah sich das Spinnrad in einem fort, und je mehr sie sich's besah, um desto mehr gesiel's ihr. Auf einmal erinnerte sie sich an Dobrunka's Augen. "Seht, Mutter, als Fürstin muß ich doch etwas haben, was sonst Niemand hat, Kommt der Fürst nach Sause, so wird er haben wollen, daß ich spinne, und bedenkt, wie schön, wenn ich dann auf goldenem Spinnrad spinne. Wir haben Dobrunka's Augen verwahrt, geben wir sie ihm dasur; uns bleiben ja noch Füße und Hände!"

Die Mutter, leichtsinnig wie die Tochter, willigte ein. Bloboba brachte die Augen der Schwester, und gab fie fur das Spinnrad bin.

Der Knabe eilte mit den Augen zum Bald. Als er zu der Höhle kam, übergab er sie dem Greise und ging. Dieser begab sich mit ihnen zu Dobrunka und setzte sie sanft in ihre Augenhöhlen ein. Plötlich sah sie wieder. Sie sah einen Greis vor sich, dessen weißer Bart bis über die Brust floß. Ein graues Gewand umhüllte seine hohe Gestalt vom Haupt bis zum Fuße. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne sielen durch den schmahlen Eingang auf sein ehrwürdiges und freundliches Antlitz, und übergossen es mit rosigem Glanz. Dobrunka war's, als ob ein Gott vor ihr stände. "Wie," sprach sie, "Du heiliger Mann, werd' ich im Stande sein, Dir Deine Liebe zu vergelten? Ach vermöcht' ich nur Deine hände zu kussen."— "Sei still," unterbrach sie der Greis,

"und warte alles ruhig ab!" Hierauf entfernte er sich, brachte Dobrunka auf einem Golzteller schmachastes Obst, und stellte es auf ihr Lager aus duftendem Laub und Moos; dann suchte er rothe Erdbeeren aus, und wie die besorgte Mutter ihr Kind, so ätte er Dobrunka und gab ihr auch aus einem Holzbecher zu trinken.

Des anderen Tags zeitig fruh stand der Greis wieder vor der hoble, und rief dem Anaben. Als Der gelaufen kam, gab er ihm eine goldne Spindel und sprach: "Mit dieser Spindel wirst Du wieder ins suffliche Schloß gehen und Dich beim Thore niedersepen. Fragt Dich, jemand, was sie koste, so sagst Du: "Zwei Fuße," und giebst sie Niemandem früher, als bis er Dir zwei Fuße bringt."

Der Anabe ging mit der Spindel davon und der Greis fehrte in bie Boble gurud. Bloboba ftand am Tenfter, und fab in den Bof, eben als fich ber Rnabe mit der Spindel zeigte. Sogleich lief fie gur Mutter, und fagte ju ibr: "Rommt doch und feht! Beim Thore fist wieder der Anabe, und bat eine munderschone Spindel!" Gie begaben fich gu ibm. "Bas toftet die Spindel?" fragte fie den Anaben. "3wei Ruge, Frau!"- "3mei Rufe?"- "Ja."- " Sag' an, mas macht Dein Bater damit?" - "Das tann ich Guch nicht fagen, benn ich frage ben Bater nie, warum dies oder jenes ju gefchehen babe. Bas er befiehlt, bas thu' ich, und fo tann ich Guch die Spindel fur nichts Underes laffen als für zwei Füße." - "Bort, Mutter, da ich das Spinnrad habe, fo ziemte fid's boch, daß ich die Spindel gleichfalls hatte. Bir haben Dobrunta's Bufe vermahrt: wie, wenn ich fie ihm bafur gabe? Uns bleiben ja noch die Bande." - "Thu', wie Du willft," entgegnete Die Mutter. Bloboba brachte alfo die Suge, die verhullt maren, und gab fie dem Anaben für die Spindel bin. Bierauf fehrte fie freudenvoll in ihre Bemacher gurud, und der Anabe eilte gum Bald.

Als er zur Sohle tam. übergab er die Fuße dem Greife, und ging fort. Diefer begab fich mit ihnen in die Sohle, nahm eine Salbe, bestrich Dobrunka's Bunden, und setzte ihr die Fuße wieder an. Sie wollte von ihrem Lager aufspringen, der Greis aber gestattete es nicht. Bleib' jest ruhig liegen, bis Du ganz gesund bist; dann will ich Dir erlauben, daß Du aufstehest!" Sie mußte sich zufrieden geben, was sie

auch gern that; benn fie war überzeugt, bag ihr ber Greis nichts Arges rathe.

Am dritten Tage zeitig fruh rief der Greis dem Anaben, gab ihm einen goldenen Roden und sprach: "Trag auch den Roden zum Bertauf in's fürstliche Schloß. Fragt Dich jemand, was er tofte, so sage: "Bwei Bande," und wer Dir zwei Bande giebt, dem gieb ben Roden."

Als ber Knabe mit bem Roden in's Schloß tam, und fich beim Thore niedersette, lief Bloboba ju ibm, die fich gerade mit der Mutter im Bof erging. "Bas toftet benn ber Roden, Anabe?" fragte fie ibn. "Brei Bande, Frau!" - "Das ift boch fonderbar, bag Du nichts fur Beld vertaufft!" - "Ich fann nicht anders, bobe Frau, ale wie mir befohlen ift." Jest mar Bloboba im Bweifel. Der Roden mar allerliebft, und fie batte ibn gar ju gern ju bem Spinnrad gefauft, um damit prablen zu tonnen. Das jedoch verdroß fie, daß fie zwei Bande dafur geben follte, und daß ihr dann nichts von Dobrunta übrig bleibe. "Sagt mir boch, Mutter, muß ich etwas von Dobrunta haben, bag mich ber Furft fo liebe, wie fie ?"- "Run," verfette Die Mutter, "beffer mar's, wenn Du etwas behielteft; ich weniaftens borte immer, bas fei ein gutes Mittel, fich bes Gatten Liebe gu bewahren. Doch meinetbalben thu', wie Du willft." Bloboba bedachte fich ein Beilchen, bann aber lief fie, verführt von dem Bertrauen auf ihre Schonheit und von ihrer Citelfeit, um die zwei Sande zu holen, und gab fie dem Anaben bin. Der Roden, an bem ein Rlache erglangte, feiner ale Seide-und mit einem rothen Band umwunden, war von gediegenem Gold. Boll Freude über das prachtvolle Gerath ging fie, um es jum Spinnrad und gur Spindel binguftellen; die Mutter aber fcuttelte den Ropf und mar verdrießlich über die Thorheit der Tochter.

Der Anabe war indeß schon wieder zurud. Als er dem Greise bie Bande übergeben hatte, verschwand er. Dieser ging mit ihnen zu Dobrunka, und nachdem er ihre Bunden bestrichen, wie Tags zuvor, fügte er sie an ihren Leib. Kaum vermochte Dobrunka die Hande zu bewegen, so ließ sie sich nicht langer auf dem Lager halten. Sie sprang empor, und dem Greise zu Füßen fallend, kußte sie die Sande, die ihr so viel Gutes erwiesen hatten. "Tausendfält'gen Dank Dir, Du mein

Bohlthater!" rief fie unter Freudenthranen. "Bergelten tann ich Dir's nie, bas weiß ich; aber begehre von mir, was Du willft, und wenn's bas Schwerfte ware, fo will ich's gern, vom Bergen gern thun fur Dich."

"Ich begehre nichts von Dir," erwiderte der Greis, und erhob sie sanktvom Boden. "Bas ich für Dich gethan, that' ich für jeden andern; das ist meine Pflicht. Run bleib' so lange hier, bis jemand um Dich kommt. Um Nahrung sei unbesorgt, ich schiede sie Dir." Dobrunka wollte ihm noch etwas sagen, doch er verlor sich vor ihren Augen, und sie sah ihn nie mehr. Sie lief aus der Höhle, um sich Gottes Welt wieder anzuschauen. Nun erst kannte sie den Werth der Gesundheit. Und sie warf sich auf die Erde und küßte sie; bald hüpste sie und umarmte die schlanken Tannen, bald streckte sie sehnsuchtsvoll mit Thränen die Arme nach der Stadt aus. Bielleicht wäre sie dahin geeilt, hätten sie nicht des Greises Worte an den Ort gefesselt.

Inzwischen trugen sich im Schlosse sonderbare Dinge zu. Reisenbe nämlich brachten die Nachricht, daß der Fürst aus dem Kriege heimstehre. Alle freuten sich auf den quten Herrn, denn sie waren mit der Frau nicht sehr zufrieden. Bloboha und ihrer Mutter ward doch ein wenig angst, wie es aussallen werde. In einigen Tagen kam der Fürst. Mit freudigem Antlig lief ihm Bloboha entgegen, und er drückte sie mit Inbrunst an sein Herz. Nun hatte sie keine Angst mehr, daß er sie erkennen werde.

Es wurde ein Festmahl bereitet; benn mit dem Fürsten waren viele Gaste gekommen, die bei ihm ausruhen und einige Tage in heitrer Luft zubringen wollten. Bloboha, die an Dobromil's Seite saß, konnte ihn nicht genug betrachten; der stattliche Fürst gestel ihr, und sie war sich, daß ihr der Streich mit der Schwester so wohl gelungen.

Als das Fest vorüber war, fragte Dobromil feine vermeintliche Gemahlin. "Wie haft Du die Zeit zugebracht, meine Liebe? Gewiß baft Du gesvonnen?"

"Du haft's errathen," antwortete Bloboha gleignerisch. "Aber mein altes Spinnrad ift verdorben. Es tam ein Anabe her, und bot ein munderschönes goldenes Spinnrad feil; das hab' ich mir ftatt des fühern gekauft."

"Das mußt Du mir zeigen," fprach der Fürft, nahm fie bei ber

Sand und führte fie aus bem Saal. Sie ging mit ihm in das Gemach, wo fie das Spinnrad ausbewahrt hatte, und zeigte es ihm.
Dobromil gesiel das Spinnrad sehr. "Set' Dich, Dobrunka," sprach
er, "und spinn darauf! Ich möchte Dich gern wieder einmal spinnen
sehen." Sie ließ sich nicht lange nöthigen, und seste sich geschwind
zum Spinnrad. Sie drudt mit dem Fuße auf den Tritt, um das Rad
in Schwung zu bringen; da schallt es aus dem Spinnrad heraus:

"herr, miß ihr teinen Glauben bei, Sie ift voll Erng und Gleignerei. Dein wahres Beib, fie war es nie, Dein Beib ift ermordet, gefallen burch fie."

Bloboha war wie vom Donner gerührt. Der Fürst fuhr zusammen, und verwundert durchstog er mit seinen Bliden das ganze Gemach, um zu sehen, woher das Lied komme; doch als er Niemand erblidte, besahl er, daß Bloboha weiter spinne. Bitternd gehorchte sie. Kaum jedoch begann sich das Rad zum zweiten Mal zu drehen, erscholl es wieder:

"herr, miß ihr keinen Glauben bei, Sie ift voll Erng und Gleifinerei. Erschlagen hat fie ihr Schwesterlein, Und schleppt' in den Bald hinein."

Ganz außer fich wollte Bloboha vom Spinnrad hinwegeilen; doch der Fürft, der plöglich an ihren angstentstellten Zügen erfannte, daß dies nicht seine holde Dobrunka sei, faßte sie bei der Hand, zwang sie, sich niederzuseßen, und gebot ihr mit ftrenger Stimme, daß sie weiter spinne. Noch einmal drehte sich das Rad, und es erscholl zum dritten Male:

"herr schwinge auf Dein Roß Dich balb, Und eil' hinaus jum grünen Balb! Dein Beib fist in der höhle dort, Und sehnet nach Dir fich fort und fort."

Jest verließ Dobromil die schändliche Bloboha, fturzte aus dem Gemache auf den Hof, und befahl, man solle ihm augenblicklich das schnellfte Roß satteln. Die Diener, erschrocken über das fürchterliche Aussehn ihres Herren, rannten, was sie konnten, um seinen Besehl

ju erfüllen. Alsbald ftand ein gesatteltes Rof vor Dobromil, und faum fühlte es deffen Sporen, so flog es über Berg und Thal, daß es mit seinen hufen die Erbe kaum berührte.

Als der Fürst in den Wald gelangte, wußte er nicht, wo die Höhle zu suchen. Er ritt geraden Weges. Als er jedoch ein Stück geritten war, sette plöglich ein weißes Reh über den Weg; das Pferd erschrickt, springt rechtshin ab und rennt mit seinem Herrn durch Dick und Dunn, bis es an einem Felsen stehen bleibt. Dobromil steigt vom Rose, und bindet es an einen Baum, in der Absicht, Pobrunka zu Kußim Walde zu suchen. Er klettert zuerst auf den Felsen; da sieht er zwischen den Bäumen etwas blinken. Begierig zu ersahren, was es sei, klettert er weiter, und sieht auf einmal vor einer Höhle. Doch welche Freude für ihn, als er hineintritt, und seine Dobrunka erblickt! Er fällt ihr um den Hals, umarmt und küßt sie, und nachdem er lange genug ihr liebreizendes Antlig betrachtet hat, rust er; "Wo hatt' ich nur meine Augen, daß ich Dich, Du Engel, von Deiner teuslischen Schwester nicht unterschied!"

"Bas weißt Du von meiner Schwester? Wer sagte Dir Etwas?" fragte Dobrunka, die von dem Spinnrad nicht das Geringste wußte. Da erzählte ihr der Fürst alles, und fie berichtete wieder ihm, was sich nach seinem Abzug mit ihr zugetragen. "Bon der Zeit an, wo mich der Greis verließ," schloß sie, "bringt mir täglich ein kleiner Knabe zu effen."

Hierauf ließen fie sich zusammen auf dem Rafen nieder, und sie brachte ihm auf einem Solzteller Obst zur Labung. Nachdem sie gegessen und ein wenig geplaudert, nahmen sie den Solzteller und den Solzbecher zum Andenken mit sich, und stiegen den Felsen hinab. Dobromil setzte sein wahres Beib vor sich auf's Pferd, und jagte mit ihr beim.

Seine Diener harrten schon'auf ihn, um ihm zu melden, was sich in seiner Abwesenheit begeben; aber sie sahen einander wie verwirrt an, als sie gewahrten, daß ihr Herr dieselbe Frau mit sich bringe, die erst turz vorher sammt deren Mutter der bose Weist vor ihren Augen in der Luft davon getragen. Der Fürst, der bemerkte, was sie berwirre, erzählte ihnen kurz das Ereignis mit seiner Gemahlin.

Da gonnten Alle einhellig der gottlofen Schwester die wohlverbiente Strafe.

Das goldene Spinnrad mar verschwunden, Dobrunka suchte ihr altes hervor, und spann fleißig hemden für ihren lieben Gatten. Riemand im ganzen Lande hatte so feine hemden, und Niemand war so glücklich, als Fürft Dobromil.

### Der gebefferte Schufter.

Es war einmal ein Schufter, und ber arbeitete gewöhnlich am Samstag bis über die Mitternacht, ja bis früh, wenn schon die Leute aus der heiligen Messe nach Sause gingen. Um Montag feierte er natürlich den blauen Montag, wie alle unordentliche Sandwerker, und am Dienstag saß er noch in der Schenke.

Spat Abends an einem Samstag kam ein Rauchsangkehrer zu ihm in die Stube, und bat ihn um ein Nachtlager. Der Schufter schien ihn nicht zu hören und arbeitete sest fort. "Ich bitt' Euch, Meister," sagte der Rauchsangkehrer, "laßt mich bei Euch übernachten! Es ist schon zu spat, als daß ich noch nach Hause käme." — "Kann nicht sein, hab' eine kleine Stube!" erwiderte der Schuster. "Ich werd Euch nicht viel Plaz wegnehmen," meinte der Nauchsangkehrer. "Kann nicht sein!" wiederholte der Schuster. Der Rauchsangkehrer ging, aber nicht aus dem Hause, sondern in die Küche, und kroch von dort in den Ofen, wo er glüdlich einschlief.

Der Schuster arbeitete bis in den Tag hinein. Sein Beib stand auf und sagte: "Beter, Beter! daß Du den lieben Herrgott nicht fürchtest! Die Leute geben schon hausenweise in die Kirche, und Du arbeitest noch immer, wie an einem Berktag." — "Halt' das Maul, Du Sonntagsweisheit!" versetzte der Schuster unwillig. "Hab' viel Arbeit und darum muß ich arbeiten."

Sein Beib ging gur Meffe. 218 fie nach Saufe tam, schufterte Beter noch. Sie blieb zwischen ber Thure fteben und rief: "Um bes

himmels willen, Beter, lag es doch einmal fein!" Der Schufter wetterte und nahte fest fort.

Sein Beib ging, um Feuer in den Ofen zu legen. Als sie in die Stube zurucktam, sah sie, daß ihr Mann noch arbeite. Da gerieth sie in Jorn und rief: "Du schusterst noch? D Du gottlose Haut, Dich wird gewiß einmal der Teusel holen, weil Du nicht folgen willst!" In dem Augenblicke schlug der erwachte Rauchsangkehrer, den das keuer zu brennen ansing, den Ofen durch, und sprang in die Stube. Der Schuster meinte, es komme der Teusel, schlug das Fenster durch und sprang auf die Gasse, der Rauchsangkehrer durch das Fenster ihm nach und das Beib, in der Meinung, der Teusel hole ihren Mann, hinter dem Rauchsangkehrer, indem sie aus vollem Halfe schrie: "Teusel, ich bitt' Dich, nimm mir meinen Mann nicht! Mann, laus und bestreuzige Dich!"

So rannten alle Drei bis auf den offenen Blat, wo die Leute fie verwundert betrachteten. Dort erst machten fie Salt, es tam zur Ertennung, und der Schuster kehrte beschämt zurud. Bon dem Tage an ging der Schuster in sich, schusterte nicht am Sonntag, feierte auch keinen blauen Montag mehr, und befand sich wohl dabei.

#### Wie ber Wagner Ronig warb.

Es war ein Wagner, der hatte drei Sohne. Als diese nach des Baters Tode heranwuchsen, meinte der älteste zu dem jüngern, es durste wohl an der Zeit sein, daß er, der älteste, in die Welt ginge. Der jüngere stimmte ihm bei. Sie buken ihm Ruchen auf den Weg, damit er nicht Hunger leide. Als er bereit war, ging er, kam in einen Wald, und dachte, er sei ein Wagner, er habe nicht nöthig, zu Fuße zu gehen, er könne sich einen Wagen machen, der von selbst fahre. Als er den Wagen zu machen ansing, kam ein Greis zu ihm und sagte: "Gottes Segen, junger Mann!" Er aber grüßte ihn nicht und arbeittete fort. Der Greis fragte: "Was machst Du da?" Der Jüngling

versette: "Ich bin ein Bagner, ich habe nicht nothig, zu Fuße zu geben, ich kann mir einen Bagen bauen, der von selbst fährt." Der Greis sprach zu ihm: "Dein Bagen wird nicht fahren!" Er achtete nicht barauf und arbeitete fort. Der Greis entfernte fich. Der Jüngling stellte nun den Bagen zusammen, allein der Bagen wollte nicht fahren. Da der Bagen nicht fahren wollte, warf er die Stude aus einander, aß seine Ruchen auf, und als er nichts mehr übrig hatte, kehrte er heim.

Run sagte der jüngere Bruder: "Du warft schon in der Fremde, jest will ich in die Welt gehen." Was der älteste auf den Weg mitbekommen hatte, bekam der jüngere auch, und ging. Als er an die Stelle kam, wo sein Bruder gewesen, sand er die Stücke von dem Wagen. Er dachte, daß er ein Wagner sei, und daß er sich einen Wagen zusammenstellen könne, der von selbst fahre. Es kam wieder jener Greis und sagte zu ihm: "Gottes Segen, junger Mann!" Er aber sah nicht einmal auf, und arbeitete. Der Greis fragte ihn: "Was machst Du da?" Der Jüngling versetze: "Ich bin ein Wagner, ich habe nicht nöthig, zu Fuße zu gehen, ich kann mir einen Wagen zussammenstellen, der von selbst fährt." Der Greis sprach zu ihm: "Dein Wagen wird nicht sahren." Er achtete nicht darauf und arbeitete sort. Der Greis entsernte sich. Der Jüngling stellte nun den Wagen zussammen, allein der Wagen wollte nicht fahren. Da ward er böse, warf die Stücke aus einander, aß aus, was er mitbatte, und kehrte heim.

Nun sagte der jüngste Bruder: "Ihr waret Beide schon in der Fremde, jest will ich in die Belt gehen." Sie buken ihm gleichfalls Kuchen und er ging, und kam an die Stelle, wo die zwei Ersten die Stücke des Bagens auseinander geworfen, und dachte gleichfalls, daß er ein Bagner sei, daß er nicht nöthig habe, zu Fuße zu gehen und sich einen Bagen bauen könne, der von selbst fahre. Als er mit der Arbeit beschäftigt war, kam der Greis wieder und sagte zu ihm: "Gottes Segen, junger Mann!" Und er sprach daraus: "Gott vergelt's! Seid mir gegrüßt!" Der Greis fragte ihn: "Bas machst Du da?" Der Jüngling erwiderte: "Ich mache mir einen Bagen, lieber Alter, der von selbst fahre. Ich bin ein ausgelernter Bagner, und darum dent' ich, daß ich nicht nöthig habe, zu Fuße zu gehen, sondern in einem

Bagen fahren kann." Der Greis sprach zu ihm: "Du haft Recht, junger Mann; allein er wird nicht von selbst fahren." Der Jüngling bat ihn, er möchte so gut sein, ihm den Bagen zusammenstellen zu helsen; er wolle ihm von dem geben, was er zum Effen mithabe. Als der Greis mit ihm den Bagen zusammengestellt, aßen sie; dann setzte sich der Jüngling in den Bagen, und der Greis gab ihm eine Gerte und sprach: "So schnell als Du die Gerte schwingen wirst, so schnell wird der Bagen fahren; nur mußt Du alle in den Bagen ausnehmen, die Dir im Balbe begegnen!"

Der Jüngling fcmang die Gerte und fuhr. Es begegnete ibm ein Mann, ber hatte lange Beine. Sogleich nahm er ihn auf und fuhr weiter. Dann begegnete ihm ein zweiter, ber hatte zwei goldene Rugeln. Er nahm auch diefen auf und fuhr weiter. Endlich begegnete ibm ein britter, ber batte ein weit aufgesperrtes Maul, und ben nabm er gleichfalls auf. Go fuhren fie alle Bier, tamen bes Abende in ein Birthebaus und nachtmablten. Babrend fie nachtmablten, beschaute fich die Sausmagd durch's Fenfter den Bagen und fah die zwei golbenen Rugeln baran hangen. Gie lief binaus und wollte bie Rugeln ftehlen; wie fie aber nach ihnen griff, blieb fie mit ben Sanden an ben Rugeln fleben und tonnte fich nicht losreißen. Die Bier fuhren, nachdem fie genachtmabit, die gange Racht, und die Dagd lief binter ihnen. Des Morgens tamen fie in ein anderes Birthshaus jum Brubftud. Babrend fie frubftudten, lief Die dortige Sausmagd gufallig mit dem Befen binaus und fab die erfte Magd bei den Rugeln fteben. Sie glaubte, fie wolle ftehlen und fchlug fie mit dem Befen auf ben Ruden, indem fie rief: "Bas machft Du da bei bem Wagen?" Allein fieblieb mit dem Befen am Ruden der Magd fleben und fonnte fich nicht lobreißen. Die Bier batten indeß gefrubftudt, festen fich in den Bagen und fuhren weiter, und die zwei Dagde liefen binter ihnen. Des Mittags tamen fie in ein brittes Birthehaus. Dort mar die Sausmagd beschäftigt, Dift aus dem Stall zu schaffen, und als fie die zwei anderen Magde bei bem Bagen fteben fab, lief fie mit ber Miftgabel auf fie los und rief: "Ihr nichtenutigen Dinger, was macht Ihr ba? Die eine fliehlt goldene Rugeln, die andere halt ihr mußig den Befen auf den Ruden!" Sie fließ die zweite mit ber Miftgabel in die Lende,

blieb aber mit der Mistgabel kleben und konnte sich ebenfalls nicht losreißen. Die Bier hatten indeß gemittagmahlt, sesten sich in den Wagen und suhren in die Stadt. Dort war eine Prinzesin, die seit ihrer Geburt über nichts gelacht hatte, und der prophezeit worden, sie werde Dessen Gemahlin werden, über den sie zuerst lache. Es suhren dort hohe Herren mit großem Geschick herum, die froh gewesen wären, wenn sie über sie gelacht hätte, und auch Prinzen kamen gefahren; allein sie lachte über Niemanden, bis der Wagner in der Stadt erschien mit seiner Begleitung. Als er durch die Stadt suhr, sah die Prinzessin eben aus dem Fenster; da lachte sie auf, daß es gällte. Der König und die Königin hörten das Gelächter der Prinzessin, eilten in ihr Gemach und fragten sie, worüber sie so lache. Sie zeigte ihnen den Auszug in der Stadt, und der König und die Königin mußten gleichfalls lachen, denn solch einen Spaß hatten sie noch nie gesehen.

Der Rönig, der febr ftolg mar, fandte nun nach dem Bagner, und perhieß ihm fpottifch, er folle fein Schwiegersohn werden, er folle bas Ronigreich fammt ber Bringeffin erhalten, aber nur, wenn er ein Stud ausführe. Der Bagner fragte, welches. Der ftolge Ronig iprach lachelnd: "Benn Du Jemanden ftellft, ber brei Schube Brots auf ein Mal aufift und vier Gebraue Biers bagu austrinft, bann will ich Dir die Bringeffin geben." Der Bagner ging ju Dem, ber das Maul weit aufgesperrt hatte, und fragte ihn, ob er fich getraue, die Aufgabe au lofen. "Ich eff' und trinke noch mehr," antwortete biefer. "Dur ber damit!" Sogleich buten die Bader drei Schube Brote und Die Brauer brauten vier Gebräue Biere. Als alles fertig mar, brachten fie es bem Bagner. Der ftellte Den mit dem weit aufgesperrten Maul vor fich, nahm Laib fur Laib und warf ihm fo die Laibe in das Maul; bann fcuttete er Bier in eine Ranne und aus ber Ranne ihm in bas Maul, bis er alles Bier ausgetrunten hatte. Sierauf ließ er dem Konig melden, bağ er fein Stud ausgeführt.

Der König wunderte sich nicht wenig, sagte jedoch dem Bagner, die Brinzessin sei noch nicht sein, er muffe noch ein Stud aussuhren. "Dreihundert Meilen von hier," sprach er, "ift eine Quelle und aus bieser Quelle will ich noch in dieser Stunde frisches Baffer haben."

Der Bagner ging zu Dem, der die langen Beine hatte und fragte ihn, ob er sich getraue, die Ausgabe zu lösen. "Will das Wasser noch früher bringen!" antwortete dieser. Er ging um eist Uhr aus und kam sehr bequem um halb zwölf zur Quelle; da meinte er, es sei noch Zeit genug und legte sich hin und schlief ein. Bereits war's fast drei Biertel auf Zwölf, er kam mit dem Wasser noch immer nicht. Da ging der Bagner zu Dem, der die zwei goldenen Augeln hatte und fragte ihn, ob er sich getraue, mit einer von ihnen Den, der das Wasser bringen sollte, zu tressen und ihm ein Zeichen zu geben. Er antwortete: "Kreilich!" Er warf die erste Augel und traf den Andern nicht; er warf die zweite, mit der traf er ihn. Dieser erwachte, klaubte die Augeln schnell auf, beschleunigte seine Schritte und war um Wittag mit den Augeln und mit dem Wasser da.

Allein ber Ronig, ber febr ftolg war, fagte nun bem Bagner, er muffe noch ein Stud ausführen, wenn er bie Bringeffin erhalten wolle. "3ch habe," fprach er, "zwolf Safen und eine Rebziege. Bermagft Du fie gu weiben, fo will ich Dir die Bringeffin geben." Der Bagner mar's zufrieden und trieb feine Beerde auf die Beide; doch taum batte er fie auf ben Beideplat getrieben, fo lief fie ausein. ander. Da begann er migmuthig ju flagen, bis ihm jener Greis eridien, der ihm ben Bagen batte gusammenftellen belfen, und ibn fragte: "Junger Mann, warum flagft Du?" Der Bagner vertraute ihm fein Leid, daß er habe Ronig werden tonnen, und daß er jest nichts werde; daß ihm der Ronig zwolf Bafen und eine Rebziege zu weiden gegeben und daß die Scerde auseinander gelaufen. Der Greis gab ibm eine Bfeife, er folle auf ihr pfeifen, die Beerde werde mieder gelaufen tommen. 218 er ju pfeifen begann, tamen bie Thiere wirflich alle gelaufen. Hun weidete er frohlich und pfiff und fang; bes Abends trieb er die Beerde nach Saufe.

Der ftolze König befahl ihm, die Beerde bis übermorgen zu weiden. Ueber Racht beriethen fich der König und die Königin, wie sie ihn um einen Safen prellen könnten; sie wollten des Morgens zu ihm auf die Beide schiefen, um ihm einen abzukaufen, und ließen einen eifernen Kaften machen, damit der hafe nicht herausspringen könnte, wenn er hineingestedt mare. Die Prinzessin selbst verkleidete sich als

Lumpensammlerin und ging, ben Safen ju taufen. Der Bagner wollte ihr um feinen Breis einen vertaufen; als fie aber inftandig bat, verfprach er ihr einen zu ichenten, mofern fie eine Biertelftunde lang tange, wie er ihr pfeife. Die Bringeffin meinte, ber Bagner habe fie nicht erfannt, und willigte ein. Der Bagner pfiff bald langfam, bald gefdwind, die Bringeffin drehte fich und fprang, daß es gum Lachen mar. Mle fie fich recht abgemudet, ftedte er ihr einen Safen in den Raften. Sobald die Bringeffin den Safen hatte, lief fie freudenvoll nach Saufe. Als fie fich jedoch bem Schloffe naberte, begann ber Bagner ju pfeifen und der Safe geriprengte ben eifernen Raften und lief gurud. Da weinte die Bringeffin vor Born und beschwerte fich bei dem Ronige bitter über bas, mas ihr gefcheben. - Des Rachmittage nahm bie Ronigin einen ftablernen Raften und verfleidete fich als Bettlerin, ging ju dem Wagner auf die Weide und bat ibn, er mochte ibr einen Safen verkaufen; in der Stadt werde ein Teftmabl fein und fie muffe bagu einen Safen baben, moge fie ibn nehmen, woher immer. Er wollte ihr feinen verfaufen; nach vielen Bitten verfprach er ihr einen umfonft, wofern fie nach dem Ton feiner Bfeife eine gange Biertelftunde auf einem fuß um die Safen herum tange und fich babei Schnippchen fchlage. Die Ronigin meinte gleichfalls, der Wagner habe fie nicht erkannt, und willigte ein. Gie fprang nach bem Ton ber Pfeife auf einem Ruße und ichlug fich Schnippchen; ichen mar fie faft außer Athem und fprang noch immer, bis der Bagner laut ju lachen anfing. Dann ftedte er ihr einen Safen in ben ftablernen Raften. Freudenvoll eilte fie mit dem Safen nach bem Schloffe. Als fie jedoch jum Schloffe fam, begann der Bagner auf dem Beideplat ju pfeifen und der Safe fchlug ben Raften burch und rannte gurud. Da beschwerte und beflagte fich die Ronigin bitter, daß ihre Freude gu Ende fei, allein es half ihr nichts. - Des andern Tages fruh ging der Ronig felbft. Er verfleidete fich ale Bettler, nahm einen fupfernen Raften, fam ju bem Bagner auf die Beide und bat ibn, er mochte ibm einen Safen verfaufen. Der wollte Unfange nicht, bann aber fprach er: " Wenn Du bier eine gange Biertelftunde Burgelbaume machft, fo fchent' ich Dir einen Safen." Der Ronig in der Meinung, der Bagner fenne ibn nicht, begann, um ibm ben Safen gu entloden und feine Tochter nicht

geben zu muffen, Burzelbaume zu machen, an die er natürlich nicht gewöhnt war. Er überpurzelte fich häufig, und in einer Biertelftunde war er ganz hin. Der Wagner steckte, als er fich fatt gelacht, ihm einen Safen in den kupfernen Kaften. Freudenvoll eilte der König nach haufe, und dachte, der Hafe werde ihm aus dem kupfernen Kaften nicht entspringen können. Als er sich aber dem Schlosse näherte, begann der Bagner zu pfeisen, und der Hafe sprang mit Gewalt aus dem kupfernen Kaften heraus, und lief zurud.

Die Bringeffin, Die Königin und ber Ronig trofteten fich wenig. ftens bamit, bag fie ber Bagner auf ber Beibe nicht ertannt habe, ba fie vertleidet waren. Als nun der Bagner mit feiner Beerde gludlich nach Saufe tam, fprach ber ftolge Ronig zu ihm : "Du haft alle Aufgaben wohl geloft, ein Stud aber mußt Du noch ausführen. Du mußt brei Scheffel Bahrheit meffen ; miffeft Du bie, bann erhaltft Du meine Tochter gur Gemablin." Der Wagner willigte mit Freuden ein, und bat ben Ronig, er mochte öffentlich austrommeln laffen, bag er auf bem Martiplat Bahrheit meffen werbe. Das Bolt ftromte que fammen, und ber Ronig, bie Ronigin und bie Bringeffin tamen auch, und festen fich auf bobe Sige. Der Bagner ließ brei Scheffel und ein Streichholz bringen. 218 Alle verfammelt maren, that er, als ob er aus einem Sade etwas in ben einen Scheffel fcuttete, und fprach babet: "Ich weibete Safen und eine Rebgiege. Da tam eine Lumpenfammlerin ju mir, und bot mir viel Geld fur einen Safen; allein ich verlaufte ihr feinen, fondern fagte ihr, ich wolle ihr einen fchenten, wenn fie tange, wie ich pfeifen murbe. Die Lumpensammlerin willigte ein, und fprang fo, wie ihr gleich feben werdet." Da trat Derjenige vor, ber bie langen Beine hatte, als Lumpenfammlerin verkleibet, und fprang, wie ihm der Bagner pfiff, bald langfam, bald gefchwind, und dabei machte er poffierliche Geberden, als ob er fehr erschöpft mare, fo daß Alle vor Lachen beinah barften und felbft der Bagner gulett nicht mehr pfeifen tonnte; nur die Bringeffin lachte nicht, fondern verbarg bas Beficht in ihr Tuch. Sierauf bieß er bie falfche Lumpensammlerin abtreten. - Ale bie Berfammlung rubig geworden, nahm er einen zweiten Sad, und ging zu einem andern Scheffel. Er that wieder, als ob er aus bem Sade etwas in ibn fcuttete und fprach babei: "In ben Bohm, Marchen.

zweiten Scheffel meff' ich folgende Babrbeit: 3ch weibete Bafen und eine Rebgiege. Da tam eine Bettlerin ju mir, und bot mir viel Gelb für einen Bafen; allein ich vertaufte ihr teinen, fondern fagte ihr, ich wolle ihr einen umfonft geben, wenn fie nach bem Ton meiner Pfeife auf einem Fuße um die Beerde berum tange und fich babei Schnippchen folage. Die Bettlerin willigte ein, und fprang auf einem Fuße und folug fich Schnippchen, wie 3hr gleich feben werdet." Run trat Derjenige vor, ber bie zwei Rugeln hatte, als Bettlerin verfleibet, und fprang nach bem Ton ber Bfeife, auf welcher ber Bagner pfiff, auf einem Fuße, und folug fich Schnippchen, und babei marf er die goldenen Rugeln in die Bobe, und fing fie wieder fo poffierlich-gewandt, baß Male laut und gewaltig lachten ; nur die Ronigin mar ftill und fchamte fich febr. - Mis fie fich fatt gelacht, bieg ber Bagner Die falfche Bettlerin abtreten, ging ju bem britten Scheffel, und that, als ob er aus bem britten Sade etwas binein fcuttete. Dabei fprach er: "Ich weibete Safen und eine Rebgiege. Da tam ein Bettler zu mir, und bot mir viel Geld fur einen Safen; allein ich vertaufte ihm teinen, fondern fagte ibm, ich wolle ibm einen fchenten, wenn er auf bem Beibeplat eine gange Biertelftunde Burgelbaume mache. Der Bettler willigte ein, und machte Burgelbaume, wie 3hr gleich feben werbet." Run trat Derfenige vor, ber bas Maul weit aufgesperrt hatte, vertleibet als Bettler, und begann Burgelbaume ju machen, und babei fchnitt er folche Gefichter mit feinem ungeheuren Maul, und malgte die Augen fo beraus, daß vor unbandigem Lachen Riemand unter ben Bufchauern bestehen tonnte; nur ber Ronig fab verbrießlich barein. Ale Alle ausgelacht batten, ließ er auch ben Dritten abtreten. Run ftellte er alle Dret, Die Lumpenfammlerin, Die Bettlerin und den Bettler gu ben drei Scheffeln und rief: "Damit Ihr wiffet, bag ich in die brei Scheffel Bahrheit gemeffen, fo will ich Guch fagen, daß ich der Lumpenfamm. lerin, als fie vom Springen mube mar, einen Bafen in einen eifernen Raften ftedte, und ber Bettlerin, als fie fich außer Athem getangt, einen in einen ftablernen Raften, und bem Bettler, als er fich mit ben Burgel. baumen wund und lahm gepurzelt, einen Safen in einen tupfernen Raften; allein bafur tonnt' ich nicht, bag alle brei Safen ihnen wieber bavon und ju mir jurud liefen, als ich auf meiner Bfeife ju pfeifen

anfing. Aber ich will noch das Streichholz nehmen, um die Scheffel glatt zu ftreichen, und Euch sagen, wer die Lumpensammlerin, wer die Bettlerin, und wer der Bettler gewesen." Und dabei blickte er so schellich nach dem König, der Königin und der Prinzessin, daß diese nur zu gut merkten, er habe sie erkannt. Sie wollten um keinen Preis verrathen sein, und so sprach der König, seinen Stolz endlich bezähmend: "Jüngling, glatt streichen wirst Du die drei Schessel nicht, denn ich besahl Dir blos, in drei Schessel Bahrheit zu messen. Das hast Du gethan, und so geb' ich Dir die Prinzessin zur Gemahlin." Die Leute hätten gern gewußt wer die Lumvensammlerin, die Bettlerin und der Bettler gewese n; allein der Bagner sagte es ihnen wohlweislich nicht. Er wollte lieber Hochzeit machen und König werden, besonders da er wußte, daß er im Besit einer Pseise sein, nach der Alles tanzen müsse.

### Der fdmarge Rnirps.

Es waren zwei Brüder; der eine war reich, der andere arm. Der arme Bruder follte mit dem reichen in den Wald gehen, um Holz zu ichlagen. Er kam in der Frühe zu ihm; doch der reiche Bruder schlief noch und wollte nicht ausstehen; er habe noch nicht ausgeschlasen. Sein Beib gab dem armen Schwager ein Stücken Brot, und so ging Dieser allein in den Wald, und aß unterwegs davon. Als er davon gezessen, sagte er seufzend zu sich: "Ach Gott, wie wenig hab' ich da für den ganzen Tag!" — Im Walde angekommen, legte er das Uebersbleibsel auf einen Baumstamm, und schlug Holz. Endlich ward er mübe, und ihn plagte großer Hunger. Er ging um das Restchen Brot, das er auf den Baumstamm gelegt; allein es war nicht mehr zu sinden. Gleichwohl siel ihm nicht bei, zu fluchen, sondern er sagte: "Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen!"

Da tam ein unbefannter schwarzer Knirps, brachte ihm das vermißte Restchen und sprach: "Weil Du mit teinem Fluche an mich gebacht, so muß ich Dir's jurudgeben." Dann redete er ihm zu, er mochte ibn boch in feinen Dienft nehmen; allein ber arme Mann erwiderte: "Wie tann ich Dich in meinen Dienft nehmen, hab' ich boch felbft nichts zu effen!" Der fcmarge Rnirps aber ließ nicht ab zu bitten, und fo willfahrte ibm julest ber Arme, und nahm ibn auf. Der fleine Buriche padte fogleich einen gangen Baum, fo daß fein Berr fich bochlich verwunderte, und trug in turger Beit eine Menge Bolg gufammen. Doch zu effen hatten fie nichts. Da fagte bas Burichlein: "Berr, ich will brefchen geben." Gein Berr mar bamit zu frieden. Das Burichlein begab fich zu einem Bauer, und trug fich ihm gum Drefchen an, indem es verfprach, ibm alles Getreide allein ju brefchen. Bauer nahm es auf, und bas Burichlein broich ihm alles Rorn, Berfte und Beigen, marf aber alles auf einen Saufen. Der Bauer tam, um nachzusehen; er wetterte nicht wenig. Das Burichlein jedoch entgegnete, er folle fich gebulben, fogleich werde alles in Ordnung fein; und nun begann's ju blafen, und jedes Rornlein begab fich auf feinen Baufen. Der Bauer fragte bas Burichiein hierauf, mas es jum Lohne verlange; es antwortete : "Rur ein bischen Getreide!" Der Bauer erlaubte ibm, fich zu nehmen, foviel es ertragen fonne. Das Burichlein fagte, es wolle einen Gad holen geben, um bas Getreibe bineinguthun. Als es nach bem Sade ging, fab es eine Magt, die Leinwand bleichte, und die rief eben : "Gol' ber Teufel die Leinwand, ich leg' fie nicht gufammen!" - Das Burichlein war gleich dabei, nahm die Leinwand, und nahte fich einen ungehener großen Gad. In den Gad fullte es bas Getreibe, bas es gebrofchen, und ba noch Raum im Sade mar, mußte ihm ber Bauer auch noch bas Getreide bineinschutten, bas er auf bem Schuttboden hatte; denn bas Burfchlein getraute fich, Dies alles ju tragen. Der Bauer lachte über ben Anirps, bis ber Knirps wirklich all bas Getreide auf den Ruden lud und forttrug. Jest ließ ber Bauer feinen Bengft auf ibn los; der Bengft big furchtbar, und ber Bauer meinte, er werde ibn gaufen, und ber Rnirpe feine Laft fallen laffen. Allein biefer padte ben Bengft, ichleuberte ibn auf ben Ruden, und trug ihn auch fort. Run ließ der Bauer feinen Stier los; ber fließ gewaltig und bohrte mit den Bornern. Allein ber Anirps padte auch ben Stier, und im Ru hatte er ibn auf bem Ruden. Endlich ließ ber Bauer feinen Gber los und ber mar entfetlich fchlimm;

et dachte, der Eber werde ihn zersetzen und sicherlich zwingen, Alles sallen zu laffen. Allein der Knirps nahm auch den Eber und trug Alles seinem armen Herrn nach Hause. Run hatten sie Getreide, Bieh hatten sie auch; aber Schmalz sehlte. Der kleine Bursche ging wieder aus; eben wog da eine Magd Butter. Es fiel ihr das Gewicht auf den Fuß und sie rief: "Hol' der Teusel die Butter!" Gleich war das Burschlein dabei, nahm alle Butter, und trug sie seinem herrn nach hause, und so hatten sie auch Schmalz.

Mllein ber Bauer ging nun mit ben Magben ben armen Mann feines Anechtes megen ju verflagen. Er verfügte fich in's Schloß, ftellte fich geborig vor, und die Berren bort befchieden ben Mann mit feinem Anechte, und fragten ben Rnecht, wie fo er bem Bauer bas Getreibe, und ben Magben bie Leinwand und bie Butter habe nehmen tonnen! Da verfette ber fcmarge Anirps : "Der Bauer hatte mir erlaubt foviel Getreibe zu nehmen, ale ich zu tragen im Stande mare; baß ich Alles trug, mas ich nahm , ift flar, weil ich ihm feines bofen Billens megen noch feinen Bengft, feinen Stier und feinen Gber forttrug. Bas die Magde anlangt, fo riefen fie: "Bol' ber Teufel die Leinwand! fol' ber Teufel die Butter! Der Teufel aber bin ich." Und bei biefen Borten ftredte er fich, und wurde immer größer und größer. Da liefen ber Bauer und bie Magbe bavon, die Berren aber fielen vor Schreden unter ben Tifch. Erft ale ber fcmarge Rnirpe verschwunden mar, tamen fie wieder gur Befinnung, und wollten mit ber verteufelten Sache nichts weiter zu fchaffen haben.

# Die Taube mit ben brei goldnen Febern.

Ein Kaufmann hinterließ bei seinem Tobe einen Sohn, der neunzehn Jahre zählte. Dieser sagte zu seiner Mutter: "Lieb Mütterchen, ich will in die Welt hinaus, mein Glück zu versuchen." Die Mutter sprach: "So geh', mein lieber Sohn! Aber, bleib, nicht zu lange weg, denn ich werde alt, und möchte gern, daß Du mich in meinem Alter unterfügzteft!"

Der Sohn ging alfo in die Belt, und ging, bis er in einen gro-Ben Bald gelangte. Brei Tage jog er burch ben Bald, und noch immer fab er fein Ende. Um britten Tage fam er ju einem Bebaube, bas von außen einem Jagerhause glich. Er trat in Die Stube; boch wie erschrat er, als er barin feinen Baidmann, fondern einen Rerl gemabrte, ber inmitten ber Stube auf einem Stuble fag, und ein furch. terliches Aussehn batte. Gein Saupt mar borftig wie ein Spreng. wedel, fein Bauch eimerdid, und feine Rafe bing ibm bis auf ben Rabel berab; es mar ein Bauberer. Der Jungling gitterte an Banben und Fugen. "Furchte nichte, mein Gobn!" fprach ber Bauberer, "Du gefällft mir, und ich mein' es gut mit Dir. Du bift binausgezogen in Die Belt, Dein Glud ju versuchen. Boblan, Du fannft burch mich Dein Glud finden, wenn Du ein Jahr treu und redlich bei mir dienft. Billft Du in meinen Dienft treten?" - Der Jüngling batte nicht ben Muth Rein gu fagen. Er biente bei bem Bauberer ein volles Jahr. Dabei erging es ibm gut, und fein herr that ibm burchaus nichts au Leibe.

Alls bas Jahr vorüber mar, fagte ber Bauberer: "Jest will ich Dir Deinen Lohn geben! Er führte ibn in einen unermeglich großen Reller, ber mit lauter Goldftuden angefüllt mar, und fprach : "Rimm Dir von diefen Schapen, foviel Du vermagft. Bas Du erträgft, foll Alles Dir geboren, und damit Du recht viel wegtragen tonneft, follft Du an feinem Golbftud fchwerer tragen, als an einer Feder!" - Der Jungling fullte fich einen gangen Gad und bagu auch alle Tafchen voll. Der Bauberer batte in der Rabe feiner Bobnung auch einen Teich, worin fich brei Tauben zu baben pflegten, von benen jede brei goldne Febern am Leibe trug. Er führte nun ben Jungling ju bem Teiche, fing eine der Tauben, die fich eben badeten, gab fie ibm und fprach: "Rimm diefe Taube, Du haft ein toftbares Gefchent an ibr. S'ift teine Taube, s'ift eine Pringeffin. Beil meder fie, noch ihre zwei Schweftern mich jum Gemable haben wollten, obgleich ich ihren Feind in Seffeln ichlug, jo bab' ich fie alle Drei verwunscht, fammt ihren amei Brudern. Rupfft Du ihr die drei goldnen Federn aus, die fie am Leibe tragt, fo wird ber Bauber geloft, und Du fannft gludlich fein mit ibr. Doch vermabre bie brei Redern mohl, und entbede

Riemandem, daß und wo Du fie verwahrft! Jest geh' und bent' an mich!"

Ber war froher, als der Jüngling! Er ging mit seinem sederleichten Goldsack und der Taube, und da er sich indes in dem Balde
zurechtsinden gelernt, gelangte er bald zu seinem Mütterchen. Dort
baute er sich ein prächtiges Saus. In der Mauer ließ er eine geheime Stelle anbringen, um dort die drei goldnen Federn zu verwahren. Dann
rupste er der Taube die drei Federn aus — es stand die liebreizendste
Brinzessin vor ihm, welcher die Seelengüte aus den Augen leuchtete,
und mit der er sich sogleich vermählte. Jest waren Alle glücklich: der
Jüngling, die Brinzessin und die Mutter. Die Federn nahm er,
und verwahrte sie an der geheimen Stelle in der Mauer, und sagte
Riemandem etwas davon, nicht einmal seiner Braut, nur — seinem
Mütterchen.

Giuft war ber Jungling ausgeritten. Die Mutter fag babeim bei ihrer Schwiegertochter, und tonnte fich an ihrer Schonheit gar nicht fatt feben, auf die fie gang eitel geworden. "Bie Du boch ichon bift, mein Tochterchen!" fagte fie. "Aber mich baucht, wenn Du Dich mit einer ber brei goldnen Febern fcmudteft, marft Du noch iconer. 3mar hat mir mein Sohn verboten, Dir etwas von dem Geheimniß ju entbeden; boch mas fann eine Feber ichaben, fie wird Dich nur noch iconer machen." Auf Dieje Borte wollte die Bringeffin ihre gute Schwiegermutter gurudhalten, allein Die ließ fich nicht gurudhalten; fie brachte eine ber brei goldnen Federn, Die Pringeffin mußte fie anfteden, und - war noch fcboner ale zuvor. "Siehft Du, bab' ich es nicht gefagt?" rief voll Freude die alte Mutter. "Ich will noch bie zwei andern Federn holen, Du mußt fie gleichfalls anfteden. Ch' Dein Mann tommt, legen wir fie alle wieder an ihren Ort." - Die Bringeffin ftraubte fic, ale batte fie ein Borgefühl ihres Schidfals; allein die Mutter ließ feine Rube, fie brachte die zwei andern Febern, die Bringeffin mußte fie anfteden, und - war augenblidlich wieder eine Taube. Als Taube flog fie ju bem offnen Fenfter binque, und rief: "3d bant' Gud folecht, lieb Mutterchen, daß 3hr mir bie bret goldnen Febern gabt. Jest will ich nur noch meinen Gemabl erwarten,

um Abschied von ihm zu nehmen." Dann feste fie fich traurig auf bas Dach, und wartete.

Die Alte stand wie versteinert, und stand noch immer, als ihr Sohn in das Gemach trat. "Mit Gott, mein Gemahl!" rief die Taube vom Dache. "Ich dant' Dir herzlich für Deine treue Liebe, aber sehen werden wir uns nimmermehr!" Und hierauf flog sie davon. — "O Mutter, was habt Ihr gethan!" wehklagte der Jüngling. "Ihr hab't mein Geheimniß verrathen, und mich um mein liebes, liebes Beib gebracht! Jest lebt wohl! Behaltet alle meine Schäse, mit ihnen seid Ihr hinlänglich geborgen bis zum Grabe! Ich geh', und suche mein verlornes Beib!"

Er fturzte fort. Doch wie er auch fuchte, und Berg und Thal, Balb und Feld burchfreuzte, er fand fein Beibchen, das Tanbchen, nicht. Da wußt' er fich keinen andern Rath mehr, als zu feinem gewesenen herrn, dem machtigen Zauberer mit ber langen Nase, zu gehen.

"Kommst Du wieder?" sprach Diefer, als er den Troftlofen in die Stube treten sah. "Ich weiß Alles; Du hast meinen Rath schlecht befolgt! Doch weil Du bei alledem ein gartlicher Sohn warst, und das Geheimniß nur Deiner Mutter entdecktest, so will ich Dir diesmal verzeihen. Dein Beib ist bie ihren Schwestern, hundert Meilen von hier in dem Balast mit goldnem Dache; dorthin hab' ich sie gebannt. Aber nur einige Stunden des Tages noch hat sie menschliche Gestalt, in den übrigen ist sie eine Taube. Hast Du Muth, die weite Fahrt zu wagen, so will ich Dich binschaffen lassen."

Des Jünglings Sehnsucht war zu groß, als daß er nicht freudig eingewilligt hatte. Da nahm der Zauberer eine Pfeise, und pfiff auf ihr. Im Augenblick wimmelte es in der Stube von lauter kleinwinzigen dienstdaren Geistern. Der Zauberer winkte einem der hintersten im Binkel. "Sep' Dich auf Diesen da!" sprach er zu dem Jüngling. "Er wird Dich in den Balast mit goldnem Dache bringen!" — Und das Kerlchen trat näher, hockte nieder, und so klein es war, nahm es den Jüngling auf den Rücken. "Wie schnell willst Du stiegen?" fragte er. "Etwa wie der Abler?" — "Noch schneller, schneller!" antwortete der Jüngling. — "Also wie der Pfeil, der den Abler ereilt?" fragte das Kerlchen. — "Noch schneller, schneller!" antwortete der Jüng.

ling. — "Miso wie der Sturmwind, wenn er über die Länder und Meere brauft?" fragte das Kerlchen. — "So schnell will ich fliegen!" versetzte der Jungling. Und die Decke der Stube öffnete sich, und das Kerlchen mit dem Jüngling erhob sich. Kaum hatte der Zauberer noch Beit dem Jüngling nachzurusen: "Aber hüte Dich, wenn Du in den Balaft kommst, dort den Feind zu befreien, der Dein Weis versolgt! Befreist Du ihn trot den Bitten Deines Weibes, dann hilf Dir selbst, dann will und kann ich Dir nicht mehr helfen!" — Das Kerlchen siog so schnell, daß der Jüngling die letzten Worte kaum vernahm.

Eh' sich's der Jüngling versah, waren die hundert Meilen zurudgelegt, das Kerlchen setzte ihn im Garten des ersehnten Palastes ab,
und verschwand. Als er um sich blidte, sah er in einer Laube seine
holde Gemahlin sitzen, wie sie Gold flocht, zwei Tauben, ihre
Schwestern, neben sich. Er ftürzte auf sie zu, und sie, als sie ihn gewahrte, slog in seine Arme. "So sehen wir uns bennoch wieder!"
jauchzten Beide freudetrunken zu gleicher Zeit. "Aber nur einige Stunben des Tages noch hab' ich menschliche Gestalt, in den übrigen bin ich
eine Tanbe, wie meine Schwestern hier," sagte die Brinzessin. — "Benn
ich Dich nur wieder besitze, mehr verlang' ich nicht, mein liebes, theures Beib!" entgegnete der Jüngling. — Sie waren höchst glücklich in
dem Palaste, und kummerten sich um die übrige Belt nicht. So verstrichen mehrere Bochen.

Einst nahm die Prinzessin die Schlüffel, führte ihren Gemahl in den Salen und Gemächern des Palastes umber, und zeigte ihm Alles, was es da zu sehen gab. Rur ein Gemach wollte sie nicht öffnen, und bat ihren Gemahl inbrunstig, daß auch er es niemals öffne; sonst drohe ihnen Verderben. Als sie dann wieder zur Taube geworden, und mit ihren Schwestern ausgeslogen war, um im rothen Meere zu baden, dachte bei sich der Jüngling: "Bas mag wohl in dem Gemache sein?" Er ging, suchte die Schlüssel, und öffnete es. In dem Gemache sah er einen Drachen mit drei Köpfen, und der war so an der Decke angespießt, daß jeder Ropf an einem Halen hing. Unter dem Drachen standen drei Gläser mit Basser. Der Jüngling erschraft und wollte jurud; er gedachte der Bitten seines Weibes, es schien ihm, der Zauberer habe ihm beim Scheiden irgend eine Warnung nachgerusen.

Aber der Drache bat ibn fcmeichelnd: "Furchte nichts, und reich' mir ein Glas mit Baffer! Dafür foll Dir Dein Leben einmal gefchenft fein!"- Und ber Jungling ließ fich bereden, und reichte ihm ein Glas. Mle es ber Drache geleert, fiel ihm fogleich ein Ropf vom Safen, und er bat weiter: "Reich' mir bas zweite Glas mit Baffer! Es foll Dir Dein Leben noch einmal geschenkt fein!" - Und ber Jungling ließ fich bereden, und reichte ihm bas zweite Glas. Als es ber Drache geleert, fiel ihm ber zweite Ropf vom Baten. Da fprach ber Drache mit furchtbarer Stimme: "Jest mußt Du mir bas britte Glas reiden, ob Du wolleft oder nicht!" - Bon Angft erfüllt, reicht' es ibm ber Jungling. Der Drache leert' es; auch fein britter Ropf fiel vom Saten, und jest war der Drache frisch und gefund, benn bas Baffer war bas Baffer bes Lebens. Als fich ber Drache gefund fühlte, rafft' er fich zusammen, und fturmte burch das verschloffene Genfter binaus, bas in taufend Scherben gerfplitterte. Roch ftand ber Jungling wie gelahmt, als icon die zwei Schweftern geflogen famen, und riefen: "Ungludlicher, was haft Du gethan! Du haft ben folimmften Feind befreit, ber Dein Beib verfolgt. Der Drache hat Dein Taubchen gehafcht, und in fein fernes Schloß gefchleppt, wo er es qualen wird bis jum Tage bes Berichtes!" -- "D ich Glender!" rief ber Jungling, und brach in Thranen aus. "Meine Mutter ichalt ich, daß fie mein Geheimniß verrieth, und ich that aus ftraflicher Reugier Negeres als bas Mergfte, was ich thun tonnte. D bag fie mich nie geboren batte!"

In seiner Berzweiflung ging er trübselig in dem Balaste umher, wo er das Täubchen, sein Weibchen, nicht mehr faud. Bon dem Zauberer mit der langen Nase trennte ihn ein endloser Weg; er wußte nicht, was anzusangen. Da kam er auch in den Stall, wo ein Roß stand, — einer der verwünschten Brüder der drei Prinzessinnen. Das sprach zu ihm, als es ihn so trauern sah: "Mir thut es leid um Dich und meine Schwester, weil Ihr Euch so lieb gehabt. Wohnt Geldenmuth in Deiner Bruft, schwing' Dich auf mich! Ich will Dich zu des Orachen Schlosse tragen, wie sern es auch von dieser Stätte liegt; und Du geh' und entreiß' ihm seine Beute!" — "Und kost Ges mein Leben!" rief der Jüngling, und schwang sich auf das Roß. Das slog mit ihm, wie der Abler fliegt.

Sie tamen zu des Drachen Schloffe, der zum Glude nicht daheim war. Der Jüngling bemächtigte sich der Taube; doch taum besaß er sie wieder, taum hatte er sich zur Rüdtehr auf das Roß geschwungen, da tam der Drache nach Sause. Schnell witterte er den Berluft, jagte den Eilenden nach, und entriß dem Jüngling sein Täubchen, als Dieserden. Palast beinahe schon erreicht. "Ich versprach Dir," rief der Drache," für das eine Glas Waffer solle Dir das Leben einmal geschenkt sein. Ich schent' es Dir jest; doch tomm zum zweiten Male nicht wieder!"

Rach einiger Zeit sprach das Roß im Stalle wieder zu dem Trauernden: "Wohnt heldenmuth in Deiner Bruft, laß Dich nicht abschretsten durch ein schlgeschlagnes Bagstud! Schwing' Dich auf mich, wir wollen das Bert zum zweiten Mal versuchen!" — "Und tost es mein Leben!" rief der Jüngling, und schwang sich auf das Roß. Das slog mit ihm, wie der Pfeil dahin sliegt. Sie kamen zu des Drachen Schlosse, der abermals nicht daheim war. Der Jüngling bemächtigte sich der Taube; doch kaum besaß er sie, kaum hatte er sich zur Rücklehr auf das Roß geschwungen, da kam der Drache nach Hause, witterte bald, was geschehen, jagte den Gilenden nach, und entriß dem Jüngling sein Täubchen, eben als dieser bereits in das Thor des Balastes sprengen wollte. "Ich versprach Dir," rief der Drache grimmig," für das zweite Glas Basser solle Dir das Leben noch einmal geschenkt sein. Ich schenk" es Dir noch einmal; doch kommst Du wieder: bist Du ohn' Erbarmen ein Kind des Todes!"

Des Jünglings Berzweiflung ftieg immer hoher; er wehklagte bei Tag und Nacht. Da sprach das Roß im Stalle zu ihm: "Ich will Dir noch einen Math ertheilen. Ich weiß, wo junge Raben sind; komm und laß uns zu dem Neste gehen, worin sie steden! Thu', als ob Du sie aus dem Neste herausnehmen wolltest. Die Alten werden über Dich herfallen, Du aber sag', Du werdest die Jungen durchaus nicht schonen, wenn sie Dir nicht das Wasser des Wachsthums und des Lebens brachten. Bringen sie Dir's, so überzeug' Dich zuerst. Nimm einen jungen Raben, reiß' ihm den Kopf ab, tauch' ihn in das Wasser, und kleb' ihm den Kopf wieder an. Wächst der Kopf mit dem Rumpf zusammen, dann ist es das wahrhaste Wasser des Wachsthums. Gieß' hierauf dem Bogel

Waffer in den Schnabel; wird er lebendig, so ift es das mahrhafte Baffer des Lebens." — Der Jüngling befolgte des Rosses Rath. Als sie nun das koftbare Wasser hatten, sprach das Roß zu dem Jüngling. "Jest ift Gülfe möglich, falls Dir ein Uebel wiederfahren sollte. Aller guten Dinge sind drei. Fühlst Du Lust und Muth, so laß uns den Ritt zum Drachen noch einmal wagen!"

"Bie sollt' ich nicht Luft und Muth fühlen, du treues Roß!" verseste der Jüngling. "Ift es doch meine Pflicht, den begangenen Fehler wieder gutzumachen, und mein Beib aus der haft zu erlösen, die ich ihr selbst bereitet! Auf zu dem Schlossedes Drachen!" Und er schwang sich auf das Roß, und das flog mit ihm, wie der Sturmwind über Länder und Weere braust. — Glücklich bemächtigte sich der Jüngling der Taube, da der Drache wieder nicht daheim war; doch kaum besaß er sie, kaum hatte er sich zur Nücktehr auf das Noß geschwungen, da kam der Drache nach hause, witterte schnell den Raub, jagte den Eilenden nach, und entriß dem Jüngling sein Täubchen, eben als Dieser schon halb im Thore des Balastes war, den Jüngling selbst aber zerriß er in zwei hälsten. Dann kehrte er triumphirend in sein Schloß zurück.

Da lag der Jüngling, ein Kind des Todes! Doch das treue Roß nahm das Basser, tauchte die zwei Sälften hinein, klebte sie an einander, und sie wuchsen zusammen. Dann goß es dem Jüngling Basser in den Mund, und er kamwieder zum Leben. "Jest," sprach das treue Roß zu ihm, "weiß ich keinen Nath mehr. Dreimal haben wir's versucht, und dreimal ist es uns mißlungen. Doch hab' ich noch einen Bruder senseit des rothen Meeres, der wie ich verwünscht sit, und Rossesstalt hat. Der besitzt mehr Kraft, als ich und der Drachez zugleich. Berbände sich Der mit uns, dann wurden wir den Drachen erlegen. Allein es wird schwer, wird ungemein schwer sein, ihn zu bekommen, denn er dient bei dem Höllenschassal Zextbaba.

"Bersuchen wir's!" rief der neugeftartte Jungling, beffen Berg von frifchem Muthe schwoll. "D, ift nur noch ein schwacher Schein von Hoffnung, so verlaß mich nicht, Du mein Kampfgefährte, und bring' mich an's Biel, daß ich siege oder verderbe!"

"Gern will ich Dir auch diesen Dienst erweisen," versette das Ros, "es foll Bruderliebe ber Gattenliebe nichtnachfteben. Aber mert' Dir,

mas Du zu thun haft! Berding' Dich Jesibaba auf drei Tage, und als Lohn begehr' das magre Roß, meinen Bruder. Du wirst bei Jesibaba zwölf Pferde weiden muffen. Sei auf der hut vor dem, was sie Dir zu effen gibt! Bas sie Dir zu hause reicht, das kannst Du schadlos genießen; doch was sie Dir auf die Beide mitgibt, das iß nicht! Aeßest Du's, so wurdest Du einschlassen, die Pferde wurden Dir entlausen, und Issibaba strafte Dich dann, daß Du unrettbar verloren warest."

So zogen sie dahin, bis sie zum rothen Meer gelangten. Als sie sich ihm naherten, sah der Jüngling eine ungewöhnlich große Fliege, die in einem Spinnengewebe umherzappelte, und nicht heraus konnte. Er stieg vom Rosse, trat zu ihr und sagte: "Du arme Fliege, Du kannst Dich aus dem Spinnengewebe nicht losmachen! Bart', ich will Dir helsen!" — Das Spinnengewebe glich einem großen Jagdnet, er zerbieb es, und die Fliege kroch heraus und sprach: "Dank Dir, Du gutberziger Rausmannssohn, daß Du mir geholsen! Reiß' Dir einen meiner füße unter dem Bauche ab, und wenn es Dir schlimm ergeht, denke mein, ich will Dir gleichfalls helsen!" — Der Jüngling lachte bei sich, und meinte: "Bas kann mir eine Fliege nüßen!" Indeß nahm er sich einen Fliegensuß, und steckte ihn zu sich.

Sie zogen nun weiter, und der Jüngling sah einen Bolf, der den Schweif unter einem Balken eingeklemmt hatte und sich nicht helfen konnte; denn der Bolf hat einen steifen Rücken, und vermag sich nicht zu drehen und zu wenden. Der Jüngling stieg wieder vom Rosse, wälzte den Balken hinweg, und half dem Bolfe. Der Bolf sprach zu ihm: "Dank Dir, Du gutherziger Kausmannssohn, daß Du mir beigestanden! Rimm Dir eine Klaue aus einem meiner Füße, und wenn es Dirschlimm ergeht, denke mein, ich will Dir gleichfalls beifteh'n!" Er nahm sich eine Klaue, und stedte sie zu sich.

Als sie hierauf zum Ufer des Meeres gelangten, sah der Jüngling einen riesigen Krebs, der im Sande auf dem Ruden lag, und sich nicht helsen konnte. Der Jüngling stieg wieder vom Rosse, drehteden Krebs um, wie sich's gehört und half ihm. Der Krebs sprach. "Dant Dir, Du gutherziger Kausmannssohn! Wohin ziehst Du?" — Der Jüngeling entgegnete: "Zu Jezibaba jenseit des rothen Meeres."— "Wohl, mein Sohn," sprach der Krebs, "so will ich Dir eine Brücke über das

Meer bauen, damit Dein Rößlein nicht hinüber zu schwimmen brauche und Gesahr laufe. Zuvor aber reiß' Dir einen meiner Jüße unter dem Bauche ab, und wenn es Dir schlimm ergeht, denke mein, ich will Dir gleichfalls beisteh'n." — Er nahm sich einen Krebssuß, und stedte ihn zu sich. Der Krebs kroch nun in's Wasser, legte sich zurecht, und sogleich krochen alle Krebse aus dem ganzen Meere zusammen, legten sich nebeneinander zurecht, und bauten so dem Jüngling eine Brücke, daß er hin- überschreiten konnte. Sein treues Noß entsandte er nach hause.

Es wahrte nicht mehr lange, fo gelangte ergu bem Bollenfcheufal Begibaba. Die ftand eben por ihrem Schloffe und bewilltommnete ibn. Rachdem fich ihr ber Jungling auf brei Tage verdungen, gab fie ibm awolf Bferde ju weiden und fprach ju ibm : "Beide die Bferde gut, bag Du feines von ihnen verliereft! Berlierft Du eine, fo pflang' ich Deinen Ropf auf einen Bfahl!" - Sie ichidte ibn bierauf mit ben Pferden auf die Beide, und gab ihm ein Stud Brot mit, bamit er nicht Bunger leibe, und etwas ju effen habe. Der Jungling erinnerte fich an ben Rath feines Roffes, er warf bas Brot hinmeg; benn die vielen Trub. fale, die er befondere feit ber Beit ju erdulden hatte, mo er die Barnung feiner Gemablin fich nicht zu Bergen genommen, hatten ibn gelehrt, auf mobigemeinten Rath ju achten. Doch mas halfs ihm! Gin unwiderftehlicher Sunger befiel ibn, er mußte bas Brot fuchen und af es. Da fchlief er ein, und mabrend er fchlief, gerftreuten fich bie Bferde. Mle er erwachte, fab er feines. Da begann er zu mehflagen: "D mas hat mir mein fefter Borfat gefruchtet! Bohl hat Jegibaba recht prophezeit, bag ich meinen Ropf einbugen murbe!"

In seinem Kummer gebachte er der Fliege, und zog ihren Fuß hervor. Da kam die Fliege gestogen und fragte ihn: "Barum wehklagst Du?" Er erzählte ihr den Borfall. "Sorg' nicht, Dir soll geholsen werden!" sprach die Fliege. Und die Fliege rief alle übrigen Fliegen zusammen, und die flogen und suchten die Pferde ringsumher. Sie fanden sie endlich, und umsumsten sie und stachen sie so lange, dis sie wieder zu dem Sirten liesen. Der trieb sie freudig heim. Als Jezibaba ihn kommen sah, und die Bserde alle beisammen erblicke, sprach sie: "Ei, Du hast die Bserde gut gehütet, denn es sehlt kein einziges von ihnen!" Dann nahm sie die Beitsche, und hieb die Bserde wüthend, besonders

iching fie das magre Rof fo, daß ihm das Fleisch vom Leibe hing. Den Jüngling banerte bas Rof, weil es am meisten geschlagen wurde, und das magerste war. Jegibaba nahm bann eine Salbe, und salbte bie Bferbe bamit, so daß bis zum folgenden Tage bie Bunden alle beilten.

Des andern Tags gab Jegibaba bem Jungling abermals die gwolf Pferbe ju weiben, gab ibm wieder ein Stud Brot mit, und gebot ibm, es ju effen. Ergerbrodte bas Brot, fobald er aufdie Beibe tam, und ftampfte es mit den Sugen in die Erbe. Doch bas half ihm nichts : er mußte alles Brot beraussuchen, und af es fammt ber Erbe, einen fo gewaltigen Bunger fchicte Jegibaba über ibn. In einer fleinen Beile fcblief er ein, die Bferde gerftreuten fich alle, und als er ermachte, fab er, bag er fein einziges mehr habe. Da begann er wieber ju mehtlagen, boch gedachte er bes Bolfes, und jog beffen Rlaue bervor. Alebald fam ber Bolf gelaufen, und fragte: "Barum wehllagft Du fo? Set ohne Sorgen, ich will Dir helfen!" Er heulte nach allen übrigen Bolfe und die Bolfen rannten in Schaaren berbei, und liefen bann und fuchten die Bferde. Als fie fie gefunden, ftellten fich je zwei Bolfe ju beiden Seiten eines Pferdes, und führten es bei ben Ohren ju bem Birten. Der freute fich nicht wenig, und trieb die Bferde beim. -Als ihn Jegibaba tommen fab, fprach fie wieder: "Ei, Du haft die Bferde gut gehutet, benn alle bringft Du jurud!" Aber die Pferde bieb fie abermals mit ber entfeglichen Beitiche, und noch ftarter als am vorigen Tage, und dann falbte fie bie Bunden, bamit fie bis jum folgenden Tage beilten.

Den britten Tag schiedte Jegibaba ben Jüngling zum letten Mal auf die Beibe, gab ihm auch diesmal ein Stud Brot mit, und gebot ihm, es ja nicht wegzuwerfen, sondern zu effen. Er vergrub, sobald er auf die Beide kam, das Brot so tief in den Sand, als er vermochte; doch überwältigte ihn abermals ein solcher Hunger. daß er es suchen mußte und gierig ausaß. Er schlief ein, und als er erwachte, waren alle Bserde verschwunden; sie hatten sich diesmal in das Meer verborgen, aus Burcht, es möchte sie Jezibaba noch grimmiger schlagen, wenn sie gesunden würden. Dies wußte der Jüngling nicht, darum hoffteer von des Areb ses Hüsse wenig, und wehtlagte destolauter; doch gedachte er

des Krebse und zog beffen Fuß hervor. Und fiehe, da begann fich der Krebs im Meere zu regen, und alle übrigen Krebse schaarten sich zussammen, und suchten die Pferde, und zwickten fieso lange, bis sie zu dem Hirten getrabt kamen. Der empfand unaussprechliche Freude, nahm die Pferde, und trieb sie heim. — Sezibaba erwartete ihn bereits. Der Pferde Büchtigung, weil sie sich hatten sinden lassen, war noch schrecklicher als in den beiden früheren Tagen, worauf sie ihnen wieder die Bunden salbte.

Des nächsten Worgens fragte Ježibaba den Jüngling, was er für seinen Dienst zum Lohn begehre. Er antwortete nach dem Rathe, den er empfangen: "Ich verlange nichts, als das magre Roß aus Deiner Serde." — "Das wäre unedel," sprach das Scheusal arglistig, "wenn ich Dir für Deinen guten Dienst so scheusen Lohn geben wollte. Das schönste Pferd soll Dir gehören!" — Doch er entgegnete: "Ich verlange kein andres, als das magre Roß." — "Und warum willst Du gerade dieses?" fragte das Scheusal, um den Jüngling zu erforschen. — "Weil es mir leid thut," erwiderte der Jüngling klug," daß gerade dies arme Roß immer am meisten geschlagen wird." — "Bohl denn," sprach Ježibaba tücksch, und hätte ihn trop all seiner Klugheit dennoch bald überlistet, "so sollst Du's haben, allein das seiste Pserd dort schenk" ich Dir dazu; das magre würde Dich kaum nach Hause schepen." Und er setzt sich auf das seiste Pserd, und führte das magre neben her.

Als sie aber zum Thore kamen, stüskerte das magre Roß ihm zu: "Schwing' dich geschwind auf mich herüber, sonst bist Du verloren." Der Jüngling that's und da rief das seiste Pserd: "Das hat Dir der Teusel eingegeben!" riß sich zornig los, und trabte in seinen Stall zurück. — "Siehst Du," sprach nun das magre Roß zum Jüngling, "wärst Du auf dem seisten Pserde sigen geblieben, so hatt' es Dich im Thore in die Höhe geschleudert, Du hättest Dir das Haupt zerschmettert, und lägst jest todt, ein Opser Jezibaba's!"

Gludlich gelangten fie zu dem Balaft mit goldnem Dache. Als die zwei Tauben, die Schwestern, von ferne ihrer anfichtig wurden, flogen fie ihnen entgegen, begrüßten fie, und umflatterten fie frohlich in weiten Kreisen. Als fie in den Stall tamen, sprach das Roß im Stalle zu ihnen: "Billfommen, jest find wir Sieger! Gonnt Euch drei

Tage Raft, und bann gieht aus, dem Drachen feine Beute gu entreißen!" Dies gefchab. Um vierten Tage fchwang fich ber Jungling auf bas magre Rof, das fich gang erholt hatte, und Funten aus Mugen und Ruftern fprubte. Das flog mit ibm noch fcneller ale Abler, Bfeilund Sturmwind. Bald maren fie bei dem Schloffe bes Drachen, ber fich nicht babeim befand, und ber Jungling bemachtigte fich ber Taube. 3mar tam ber Drache gleich barauf nach Saufe, mitterte ben Berluft, jagte den Gilenden aus allen Rraften nach, und wollte den Jungling eben erfaffen, ale er icon in bas Thor des Balaftes binein gefprengt war; boch ba fchlug bas Rog, noch feineswege erschöpft, fo gewaltig mit den Sinterfugen aus, daß der Drache betäubt gu Boben fturgte. burtig fprang ber Jungling von bem Roffe, gudte bas Schwert, und bieb bem Drachen mit Bligesichnelle einen Ropf nach bem andern ab. Der malgte fich in feinem Blute, und ermachte nimmer gum Leben. Jest fnieten bas magre Rog und bas Rog aus bem Stalle, bas berbeige. ellt mar, por bem Jungling nieder, und flebten ibn an, er mochte auch ihnen bas Saupt abichlagen, Der Jüngling erfchrat. "Wie tonnt' ich bas vollbringen!" rief er, "wie Euch, meinen Bohlthatern, mit foldem Undant lohnen! Die und nimmer will ich die Schuld auf mein Gewiffen laden!" Allein fie hörten nicht auf, ju fleben, und verficherten ibn, es wurde ihnen nur jum Beil gereichen. Da entschloß er fich, und hieb auch ihnen die Ropfe ab. In dem Augenblid fanden zwei ftattliche Bringen vor ihm. Und die Pringen nahmen die zwei Tauben, die fich ihnen auf die Schultern gefest hatten, und ftreichelten und fußten fie, und ber Jungling folgte ihrem Beifpiel, und nahm fein Taubchen, bas fich ihm gleichfalls auf die Schulter gefest batte, und ftreichelte und fußte es, und plotlich erhielten die Tauben ibre Menichengeftalt für immer wieder, und ba ftanden brei ber holdeften Bringeffinnen, die holbefte bes Junglings Gemahlin. Da war bes Jubels fein Enbe! Die zwei Bringen nahmen bierauf Abschied, um auf Abenteuer in die Belt zu gieben, und fich Ruhm und Chre zu erwerben. Die zwei Schweftern aber verfprachen, bei ihrer vermablten Schwefter ju bleiben, und ihr in allem beizufteben, mas fie brauchen murbe. Go blieb dem Raufmannsfohn in feinem Glude nichts ju munichen übrig, ale bag er noch fein liebes Mutterchen bei fich batte. Auch Diefer Bunfc mard ibm erfüllt. An einem Tage tam sein Mütterchen in einem von vier schnee-weißen Rossen gezogenen Wagen unverhofft herangesahren. Dies hatte der Zauberer mit der langen Rase bewerkftelligt, der von der Standhaftigkeit und Ausdauer des hartgeprüften Kausmannssohns gerührt worden war, als er durch seine dienstbaren Geister Kunde davon erhielt, und der eigentlich kein boses Berz hatte, wenn er gleich fürchterlich war in seinem Zorn. Wer sein Glück sucht, der sindet's. Seh' nur Jeder, daß er's nicht verscherze!

### Der verrätherifde Diener.

Es war ein sehr reicher und dabei höchst gutiger herr, ein wahrer Wohlthater der Menschen. Wer bei ihm hilfe suchte, wurde nie abgewiesen; seine Freude bestand darin, den Nothburftigen und Unglucklichen zu helsen. Er hatte keinen Erben, für den er hatte Reichthumer sammeln können, und so verwendete er all sein Geld zu guten Werken. Ein solches gutes Werk, und zwar nicht das letzte, war auch dies, daß er über den breiten und reißenden Strom, der unweit von seinem Schlosse dahinstoß, und den menschlichen Verkerh hinderte, mit großen Rosten eine seste, schone Brucke bauen ließ. Er freute sich über den Bau, und ging oft hin, um nachzusehen und die Arbeiter zum Fleiße zu ermuntern. Als die Brücke sertig war, sandte er einen seiner Diener ab, damit er horche, was die Reisenden von ihm urtheilen wurden, und es ihm berichte.

Der Diener ftellte fich auf die Brude, und lauschte auf die Reden der Borüberziehenden. Einige schalten seinen herren einen Thoren, daß er so viel Geld auf eine Sache verwendet habe, die ihm selbst keinen Rugen bringe; die meisten aber priesen ihn, daß er durch die Erbauung der Brude der ganzen Umgegend eine so große Bohlthat erwiesen. Endlich kamen zwei ehrwürdige Greise daher mit langen, weisen Barten, in Pilgerkleidern. Bondiesen sagte der eine: "Bas muß

das surein edler Mann sein, der einen so bedeutenden Theil seines Bermögens geopsert, um seinen Rebenmenschen einen Dienst zu thun!" — "Fürwahr," sagte der andere, "der Erhauer dieser Brüde verdient eine große Belohnung für sein Bert!"— "Wie könnten wir ihn wohl nach Verdienst belohnen?" fragte der erste. "Seine Gattin möge einen Sohn gebären, dem alle Mächte untergeben sein, und dessen Wünsche alle erfüllt werden sollen!" versetzte der zweite, und mit diesen Worten gingen sie vorüber.

Der Diener, der das Zwiegespräch vernommen, wunderte sich nicht wenig, und da er ein schlechtes Berz hatte, dachte er sogleich nach, wie er daraus, zum Schaden seines Berrn, einen Bortheil für sich ziehen könnte. Als er nach Hause kam, berichtete er seinem Berren die verschiedenen Urtheile der Reisenden; hinsichtlich der Bilger aber erlaubte er sich eine abscheuliche Lüge. Er erzählte nämlich, wie die zwei ehrwürdigen Greise bedauert hätten, daß ein so edler Wohlthäter der Renschen ein so unerhörtes Unglud erleben solle; denn seine Gemahlin werde einen Sohn zur Welt bringen, den sie bald nach der Geburt tödten und außessen werde. Darüber betrübte sich der gute Gerr außerorbentlich, und zeigte gar keine Freude, als ihm seine holde Gemahlin erössnete, sie hosse zu Gott, ihr beiberseitiger Wunsch werde in Erfüllung geben, sie würden einen Erben bekommen.

Die holde Frau gebar wirklich ein Sohnlein, und obwohl der Batter subelte, so trübte ihm die unglückliche Prophezetung doch stets seine Freude; denn wie sich ein Theil derselben, nämlich daß ihm ein Erbe geboren ward, erfüllt hatte, so mußte er auch mit Sicherheit de Erfüllung des andern Theils erwarten. Indessen paßte der verrätherische Diener auf Gelegenheit, um seinen elenden Borsag auszusühren. Eines Tages, die günstige Zeit ersehend, stahl er sich Abends in das Gemach der Frau, indem er wußte, daß sie bereits sest schlasen werde. Dier nahm er das Kind, das neben der Mutter in einer Wiege lag, und trug es zu seinem Weibe, dem er befahl, auf der Straße seiner zu harren. Dann kehrte er zurück, sing im Hose einen Hahn, schnitt ihm mit dem Küchenmesser den Kopf ab, und bestrich mit seinem Blute die leere Wiege und das Bett der Mutter; das Messer legteer in die Wiege.

Rachdem er dies vollbracht, eilte er zu feinem Beibe, und beibe zogen mit dem gefichlenen Kinde in die weite Belt.

Des Morgens, als der herr in das Gemach seiner Gemahlin trat, die noch schlief, sah er mit Entsepen die Wiege leer, und die Blutspuren der vermeintlichen Schreckensthat. Er glaubte, der zweite Theil der unglücklichen Prophezeiung sei in Erfüllung gegangen, ward wüthend vor Schmerz, und da er seine Gemahlin für die Schuldige hielt, durchbohrte er die Schlasende mit seinem Schwerte, so daß sie auf der Stelle todt blieb. Kaum jedoch, daß er die That vollbracht, da fühlte sein Blut sich ab, er begann Alles zu überlegen, und empfand Neue; denn er hatte seine Gattin sehr geltebt, und ohne sie blühte ihm tein Glück auf Erden. Da beganner sein Schickal zu beweinen; plöglich aber erssahte ihn Berzweislung, er stürzte wie ein Wahnsinniger aus dem Schlosse, und es war nichts weiter von ihm zu hören. Als hierauf die Otener die herrtn todt sanden, und der herr sich nirgend zeigte, rassten sie alles Gut im Schlosse zusammen und zerstreuten sich; das Schlosskand öd, und ward allmählich zur Auine.

Inzwischen hatte der treulose Diener mit seinem Weibe das gestohlene Kind in ferne Lande getragen, und als es heranwuchs und allmählich zu Verstand kam, wußte er als vermeintlicher Vater den Knaben anzuleiten, ja zwang ihn gewaltsam, daß er sich dies und jenes wünschte, was stets erfüllt wurde. So häuste der Verräther große Reichthumer und lebte in Jule und Pracht; seine Frau jedoch, die von dem Geheimniß nichts wußte, konnte sich nicht genug wundern, woher ihr Mann alles das nehme, und drang oftmals in ihn, es ihr zu entdeden. Lange weigerte er sich, bis er endlich ihren Bitten nicht zu widersiehen vermochte, und ihr Alles vertraute.

Dies hörte zufällig der an der Thur laufchende Anabe, der schon zwölf Jahre zählte, und ersuhr so, welcher Abkunst er sei, und welche Bundergabe er besitze. Groß war sein Bergnügen, daß ein Anderer sein Bater sei, als Der, der ihn oft so unbarmherzig gequalt, und er beschloß, ihn nach Berdienst zu strasen. Mittelft seiner Gabe, vermöge der ein jeder seiner Bunsche zur Birklichkeit ward, verwandelte er den treulofen Diener in einen schwarzen hund, und machte sich mit ihm auf den Beg, um sein väterliches Schloß zu suchen.

Lange zog er in ber Belt umber, ohne feine Geburtsstätte erfragen zu tonnen. Es fiel ihm nicht bei, daß er ja nur zu munichen brauche, am Biele zu fein; benn wo hat ein Anabe in feinem Alter hinreichenden Berftand! Doch ersann er dies Mittel, daß er in jeder Berberge, wo er aß oder übernachtete, seinem hunde anstatt des Effens Spahne zu reichen befahl, und wenn sich die Wirthsleute wunderten, daß der Hund Spahne effen solle, zur Antwort gab:

"Ronnte die Mutter ihr Rind aufeffen, Rann ber hund auch Spahne freffen."

Rach langem hinundherwandern gelangte er endlich zu einem breiten und reißenden Strome, über den eine herrliche Brude führte. Im Ende der Brude ftand eine neu erbaute herberge, worin der Anabe, erschöpft vom Bege, anhielt. Da ließ er fich ein reiches Mahl bereiten, seinem hunde jedoch befahl er Spahne vorzuwerfen, und als fich ber Birth wunderte, daß der hund Spahne effen solle, gab er wie gewöhn-lich, zur Antwort:

"Ronnte die Mutter ihr Rind aufeffen, Rann ber Sund auch Spahne freffen!"

"Ei," sagte der Birth, "das geschah vor zwölf Jahren unweit von hier in einem Schloffe, daß eine Mutter ihr Kind ausaß, worauf ihr Rann sie im Borne ermordete, und dann verschwand, ohne daß jemand weiß wahin. Ich diente damals in dem Schloffe, und Alles war erstaunt über den Borsall. Die Mutter begrub man ihrer That wegen an einem ungeweihten Ort; doch was konnte die Ungluckliche dafür, es war ihr vor des Kindes Geburt prophezeit worden!"

Freudig hörte der Knabe diese Worte; denn sie entdecken ihm, daß hier sein väterlicher Siß sei. Er ließ sich zu dem Grabe der Mutter sühren, kniete dort nieder, und vergoß bittre Thränen. "D wärest Du doch am Leben, ungluckliche Mutter, die ich nicht kannte, und die so unschuldig litt!" rief er mit überwallendem Gesühl. Und sieh! da öffnete sich die Erde, und aus dem Grabe stieg eine holde Frauengestalt, drückte den Knaben an ihre Brust, und nannte ihn Sohn. Der Knabe hatte, ohne es zu wissen, durch den ausgesprochenen Bunsch seine Mutter zum Leben erweckt, und war jest wie von Sinnen, und konnte nicht saffen was sich begebe. Bald aber besann er sich, umschlang die

Mutter zärklich, und versank in seine Glückseizeit. "Bare boch auch der Bater hier, und theilte unsere Wonne mit und!" rief er hieraus, und alsbald stand ein Mann da von stattlichem Buchs und freudlichem Aussehn, nur daß Schwermuth wie eine Wolke sein Antlit beschattete. Es war des Knaben Vater, der sein Kind für todt gehalten, und aus Schwerz über den verübten Mord in der Welt umhergeirrt, ohne Ruhe zu sinden. Jest klärte sich ihm Alles aus, und unaussprechlich war die Lust der Ueberglücklichen. Sie kehrten in ihr Schloß zuruck. das die Wünsche des Sohnes schnell in seinen vorigen Justand versesten, und singen an, ein neues Leben zu leben. Den verrätherischen Dienerverwandelte der Sohn wieder in einen Menschen, woraus er kraft gerichtlichen Urtheils lebendig durch Pferde zerrissen ward.

Der Bater wurde wieder ein Bohlthater seiner Rebenmenschen, bis ihn nach vielen Jahren ein naturlicher Tod abrief; ber Sohn aber gebrauchte nach dem Beispiele des edlen Baters die ihm verliehene Macht nur zum Nugen Anderer, und hinterließ so ein gesegnetes Anderen.

## Der gute Rath!

Es war ein Bater, ber zwei Töchter hatte. Als er beibe verheisrathete, sagte er zu seinem Weibe: "Mutter, geben wir den Töchtern, was unser ist!" Sein Weib erwiederte: "Alter, thu' das nicht! Thu's nicht früher, als bis wir einmal sterben!" — "Bah," versetzte er drauf, "geben wir's ihnen!" — Sie gaben den Töchtern Alles. Die Töchter bielten sie etwa zwei Monate lang in Ehren; dann ehrten sie die Eltern immer weniger und weniger, bis sie Bater und Mutter gar nicht mehr besuchten. Das nagte dem Bater am Berzen. Ginst machte er einen Spaziergang durch's Feld, und begegnete seinem alten Freunde. Der sprach zu ihm: "Bruder, was gehst Du so betrübt? Du warst sa sonst immer so frohen Muthes." Er zuckte mit den Achseln, und sagte: "Ich habe nicht gut gethan. Alle haben mich verlassen!" — "Sorg' nicht!" entgegnete sein Freund. "Da hast Du Geld, richt' ein Essen ker, und lad'

Deine Tochter und Schwiegerfohne, mich gleichfalle baguein !" Sie trenn. ten fich und er richtete ein Effen ber, und lud feine Tochter und Schwiegerfohne fammt bem Freunde ein. Beim Mahle fagte fein Freund zu ibm : "Bruber, ba haft Du biefe Trube mit Gelb! 3ch bedarf ihrer nicht, und Du haft nichts. Sie tann Dir gute Dienfte leiften, eb' Du ftirbft." Er nahm die Trube und verwahrte fie in feiner Rammer. Beibe alte Freunde hatten fich ichon verabredet, und mußten, mas in der Trube fei. Da wisperte gleich beim Mable bie eine Tochter ihrem Manne gu: "Ei ber Bater hat noch fo viel Gelb, die gange Trube voll! Das ift ju beachten. Bir muffen feben, daß wir's nach feinem Tob betommen. bağ er's une vermache!" Und bie andere Tochter fprach leife ju ihrem Ranne : "Lieber Mann, wir haben volle Urfache, unfren Bater in Ehren ju halten!" - Das Dabl war zu Ende, fie fchieden von einander. Bon diesem Tage an erging's bem Bater vortrefflich bis ju feinem Tobe. Er ftarb, ohne ein Teftament ju machen. Da fuchten fie haftig bie Trube, gogen fie hervor, riffen fie auf, und fanden - gerbrochene Topfe, jerschlagene Glafer, lauter Scherben. Denen ift boch mahrlich recht gefcheben !

### Der Beiland unterwegs.

1.

Bu jener Zeit, als der herr mit dem heiligen Betrus auf Erden wandelte, begegnete ihnen allerlei auf ihren Begen. Einst zu später Stunde kamen ste in ein Dorf, wo ihnen lange Niemand ein Nachtlager geben wollte, bis sie einen Bauer trasen, der sie aufnahm. Er befahl, Stroh für sie in der Scheuer zurechtzumachen, und eh' sie schlasen gen, ließ er ihnen ein gutes Nachtmahl auftragen. Das gesiel Betrus, der sich ärgerte, daß sie Niemand hatte aufnehmen wollen, und er sand kein Ende, den Bauer zu preisen. "Benn Du lobst, lob! nicht zu sehr!" brach der herr. — Raum daß es dämmerte, kamen die Orescher in die Scheuer. Betrus erwachte aus dem sußen Schlaf, und es verdroß ihn,

bağ ibn der Bauer fo zeitig fore. "De, ihr Beiben," rief ber Bauer, "auf, fommt uns helfen! Ber effen will, muß auch arbeiten." Aber Betrus rubrte fich nicht, um fo weniger, als ibm ichien, bag ber Berr noch feft folafe. Die Drefcher machten fich an Die Arbeit. Als fie breimal in die Runde gedrofchen, fagte der Bauer : "Sollen wir die Faulenger ichlafen laffen? Saben fie fich fatt gegeffen, follen fie uns auch arbeiten helfen. Be, ftreich' einer Den vorn mit dem Drefchflegel!" Betrus lag am Rande, und befam eine auf ben Ruden. Aberer mudete nicht, um fo weniger, ba ibm ber Berr noch feft zu fcblafen fcbien. "Nun, Die haben einen feften Schlaf!" meinte ber Bauer, und brofch weiter. Da flufterte ber Berr ju Betrus: "Betre, rud' ftill an meine Stelle berüber, fonft fonnteft Du gum zweiten Dal eine befommen." Betrus that es febr gern, benn ibn fcmerate noch ber Ruden von bem Schlage. "Ei das find ja Stode!" fdrie ber Bauer. "Benn ber Donner neben ihnen in die Erde führe, murben fie noch nicht horen. Bartet, ich will mit meinem Drefchflegel Den hinten bort ftreichen!" Wie gefagt, fo gethan. Da Betrus an des herrn Stelle lag, betam er wieber eins, und zwar ein Derbes. Er fagte nichts, aber er bachte bei fich: "Es mar' boch eine fcone Sache, wenn der Menfch Alles voraus mußte; er tonnte Manches vermeiben." Sterauf erhob fich ber Berr vom Lager, und Betrus mit ibm, und der Berr fegnete ben Bauer, daß diefer doppelt fo viel Rorner brofch. Unterwege tabelte Betrus ben Berrn, baß er ihn gefegnet, und ichalt heftig auf den Bauer ber zwei Schlage megen. Da fprach ber Berr: "Betre, Du haft die Schlage mohl ver-Dient : einen um den Birth, weil Du undienftfertig marft, und den anbern um mich, weil Du felbftfüchtig warft. Benn Du fchiltft, fdilt nicht au febr !"

2.

Alls fie in ein andres Dorf tamen, hungerte fie, und der herr fprach: "Betre, geh' und tauf Milch!" — "Reine Milch, herr, lieber Raslein," bat Betrus, der die Kaslein gern aß. — "Es gescheh' nach Deinem Wilsen. hier haft Du Geld, tauf drei Kaslein!"

Betrus ging in ein Saus, und faufte drei Raslein. Gine vergehrte er fogleich, fehrte dann nach einer Beile gurud, und brachte nur zwei. "Bo ift bas britte Raslein?" fragte ber Berr. Betrus that, als ob er es nicht horte, und fie gingen weiter.

Sie tamen in einen Bald, wo fie ausruhten. Da fprach der herr ju Betrus: "Betre, ich habe tein Geld mehr, und wir werden deffen bedurfen. hier unter dem Baume, auf dem wir figen, liegt ein Schatz. Rimm eine Stange, fchaff den Baumftod beraus, und beb' den Schatz."

Betrus mar fogleich an ber Arbeit, und als er ben Baumftod herausgeichafft, fand er in ber That einen Schat von lauter Goldmungen. Er nahm die Goldmungen und legte fie aufeinen Saufen vor ben Serrn. Der herr gahlte die Goldmungen, und machte brei gleich große bauflein; eins gab er Betrus, eins behielt er fur fich, und eins ließ er liegen.

"Bem gehört benn das dritte Sauflein, herr?" fragte Betrus. — "Das gehört Dem, der das dritte Kaslein gegeffen." Schnell war Betrus mit dem Geftandniß heraus: "Gerr, das dritte Kaslein hab' ich gegeffen." Aber der Gerr sah ihn mit ernstem Blide an und sprach: "Betre, Du bekennst Dich nicht zu dem Kaslein, sondern zu dem Gelde. Im Gelde stedt der Satan. Geh', nimm all das Geld, und vertheil' es unter die Armen!"

Betrus erröthete über und über; er nahm das Geld, und that, wie ihm der Berr befohlen.

3.

Einst ging Betrus, ganz in Gedanken vertieft, neben dem herrn einher, bis er ploglich zu ihm sagte: "Es muß doch eine schoe Sache sein, herrgott zu sein! Wenn ich nur einen halben Tag herrgott war', bann wollt' ich wieder Beter sein!" — Der herr lächelte und sprach: "Es gescheh' nach Deinem Willen. Sei herrgott von jest an bis zum Abend!"

Eben naherten fie fich einem Dorfe, aus welchem ein Bauermadschen eine Beerde Ganfe trieb. Als es fie auf die Biefe getrieben, ließ es fie bort, und eilte in das Dorf zurud.

"Be, willft Du bie Banfe allein laffen?" fragte Betrus bas Radden.

"Bas, ich foll heut die Ganfe huten? Bir haben heut Rirdweih'," berfette das Madden.

"Und wer foll denn die Ganfe huten? " fragte Betrus weiter.
"I, beut muß fie der liebe Berrgott huten!" entgegnete bas
Madden, und eilte fort.

"Beter," fprach ber herr, "Du haft's vernommen. Gern war' ich mit Dir in das Dorf jur Kirchweih' gegangen; allein die Ganfe tonnten verungluden, und Du bift herrgott bis jum Abend, Du mußt fie huten." Was blieb Betrus übrig? Er machte zwar ein verdrießliches Gesicht, gleichwohl mußte er die Ganfe huten; aber er verschwor sich, niemals wieder herrgott sein zu wollen.

4

Einst tamen fie spat Abends in ein Dorf. Der herr wollte in einer armseligen hutte um ein Nachtlager ersuchen; allein Betrus bat, sie möchten doch in eines der stattlichen häuser gehen, wo Ueberstuß ware. Der herr hielt ihn nicht ab und ließ ihn gehen; er selbst blieb vor der armseligen hutte sigen. Betrus ging in das haus, das von allen das stattlichste war. "hier ist Ueberstuß, hier werden wir ein gutes Nachtmahl und ein gutes Nachtlager besommen!" dachte Betrus; allein er irrte sich. Die Bäuerin sertigte ihn barsch ab: sie toche nicht für Landstreicher und habe für solche kein Nachtlager! Betrus ärgerte sich, doch ließ er sich nicht abschrecken; er ging in das zweite haus, wurde aber dort gleichfalls weggewiesen, und ebenso im dritten. Boll Berdruß kehrte er endlich zu dem herrn zurud.

"Komm, versuchen wir's in dieser Hutte," sprach der Herr, und Beide traten ein. Sie fanden ein Weih mit ihren Kindern eben beim Effen. Ueberall war die Armuth fichtbar. "Da werden wir gut ankommen, das Weib bat ja selbst nichts!" dachte Betrus; allein er irrte sich. Als der Herr um Nachtmahl und Nachtlager bat, erwiderte das Weib, eine Wittwe: "Benn Ihr mit dem vorlieb nehmet, was ich habe, will ich Euch gern bewirthen."

Der herr war mit allem zufrieden, und die Bittwe ftand auf und ging hinaus, und es währte nicht lange, so brachte fie ihnen in einer Schuffel Suppe. Sie entschuldigte fich, daß die Suppe nicht fett genug sei sie wurde sie gern fetter gemacht haben, allein sie habe kein Del. "Beter, zähl' die Augen, die auf der Suppe schwimmen!" sprach ber herr. Petrus zählte die Augen; es waren ihrer mehr, als sechgig, nur oberflächlich gezählt. Als sie gegeffen hatten und fich auf den Boden begeben sollten, wo ihnen die Wittwe ein Lager zurchigemacht, zählte der herr so viel Goldmunzen auf den Tisch, als Augen auf der Suppe geschwommen, und schenkte sie der Bittwe. Die Wittwe wußte nicht, was vor Freuden anzusangen.

Beitig Morgens ging sie in das benachbarte stattliche Haus, um Milch zu holen, damit sie den Reisenden ein gutes Frühftud berreiten könnte, und erzählte da der Bäuerin, wie reich sie die Reisenden sür eine schlechte Suppe belohnt hätten; daß sie ihr so viel Goldmünzen gegeben, als Augen auf der Suppe geschwommen. Die Bäuerin war geldgierig. Sie sagte daher der Wittwe, sie möchte für die Reisenden nichts kochen; sie selbst wolle die Reisenden laden, sie habe Alles im Ueberstuß, und könne ihnen eine bessere Suppe bereiten. Als dies die Wittwe Petrus und dem herrn sagte, sprach der herr: "Keter, komm!" Sie gingen in das haus der Bäuerin, von den Danksagungen der Wittwe begleitet.

Die reiche Bäuerin bereitete ihnen eine recht fette Suppe. "Haben fie die schlechte Suppe so gut bezahlt, wie werden fie erst die gute Suppe bezahlen!" dachte fie. — "Beter, zähl' die Augen, die auf der Suppe schwimmen!" sprach der Gerr. — "O herr," rief Betrus, dem die Suppe überaus schwedte, "die Suppe ift so gut, daß all das Fett auf ihr in ein einzig Auge zusammenstießt. Die Bäuerin verdient, daß Du sie doppelt so reich belohnst." Als sie gingen, schenkte der herr der Bäuerin nur eine Goldmunze. Die Bäuerin war unzusrieden, allein der herr gab ihr nicht mehr. "Wie viel Augen, so viel Goldmunzen."

Unterwegs tadelte Betrus ben herrn, aber ber herr fprach: "Beter, nicht die Große der Gabe macht ihren Werth, sondern bie Abficht, die ber Geber hat. Wahrlich, die schlechte Suppe ber armen Wittwe war sechzigmal mehr werth, als die gute Suppe der teichen Bauerin."

5.

Ginft tam ber Berr in ein Dorf, und fab ba einen alten Bettler weinend aus einem ftattlichen Saufe geben. "Warum weinft Du, Alter?" fragte ibn ber Berr. "D Berr, ich habe Sunger und vermag mir fein Studden Brot zu erbetteln. Ueberall haben bie Bauerinnen mit bem Sanfe gu thun; jebe fertigt mich ab, fie haben feine Beit, und feine will fich foviel Beit nehmen, um mir ein Studden Brot abguschneiben!" wehllagte ber Bettler. Der Berr fagte ibm, er folle warten, er felbft wolle in bas Saus geben, aus bem ber Bettler weggewiesen worden. Die Bauerin mar mit ben Dagben befchäftigt, ben Banf ju binden, um ibn bann ju maffern. Der Berr bat um ein Studden Brot. - "Ihr tommt ja haufenweise, einer nach dem andern! Eroll' Dich! Sab' feine Beit, Guch au bedienen !" fonurrte ibn die Bauerin an, und ale ber Berr bennoch bat, und fagte, Gott werbe ihr vergelten, mas fie an einem Armen thue, fdrie fie gornig: "Ich braud' Dein Geplapper nicht, Du betommft nichts; Dir ju Gefallen werd' ich die Arbeit nicht fieben laffen." Der Berr entfernte fich und ging in ein zweites Saus, mo es ibm nicht beffer gludte. Go fertigten ibn die Bauerinnen überall Da fprach ber Berr ju ber Bauerin, Die er gulett gebeten: "Denft an mich, in Butunft werdet 3hr doppelte Arbeit beim Sanfe Mit Diefen Borten Schied er und nahm ben Bettler mit Und feit biefer Beit muß ber Sanf zweimal gerauft werben, querft ber mannliche Sanf und bann ber Saathanf.

#### Die Strafe nach bem Tobe.

In ber Schenke zu hoftonic erscholl großer Larm. Es waren bort drei luftige Bruder beisammen. Sie zechten ohne Bufboren schon den dritten Tag und hatten fich dadurch so in Flammen geset, baß fie die Schranken der guten Sitte nicht mehr ehrten. Es

wartete ihnen eine Dagt auf, die unlangft Mutter eines Rinbes gemorden, von des Rindes Bater jedoch verlaffen, und nun der argften Roth preisgegeben mar. Sie mußte von ihnen manchen Spott boren, boch ichwieg fie geduldig ju ben roben Reden; benn es waren freigebige Bafte, Die fie ftete mit einer fleinen Gabe in Gelb bedachten, jo oft fie aus bem Birthshaus gingen. gefüllten Rrugen wieder aus dem Reller fehrte, fprach einer aus bem Aleeblatt die iconungelofen Borte ju ihr: "Schneibeft Du icon die Leinwand auf Bindeln fur Deinen Bantert ju?" Und bie Dagb foling die Augen nieder und entgegnete: " Berr, mir machft tein Blachs auf dem Felde. 3ch weiß mahrlich nicht, wohin den armen Burm ju legen." Da erhob fich ber zweite Bechbruder, ein leichtfinniger und ungläubiger Menfch, und fprach ju ber Dagb : "3ch will Dir ein Gefchent jum Rindbett machen, bas nicht gering fein foll; aber Du mußt thun, mas ich begehre." - "Begehrt 3hr nichts, mas über meine Rraft und wider mein Gewiffen ift," verfeste die Ragd, erfreut burch ben Schimmer ber Boffnung, "fo will ich gern vollbringen, mas 3hr mir auflegt." - "Richts bergleichen, Die Sache ift leicht. Bring' mir bas Todtengeripp', bas vor ber Pforte ber biefigen Rirche ftebt!" 218 Die Dagd Diefe Borte vernahm, erbebte fie vor Entfegen, und indem fie bleich mard wie die Band, entgegnete fie mit ftodenber Stimme: "Berr, treibt feinen fo graufamen Scherz mit einer Ungludlichen, und versucht Gott nicht mit folden Bafterungen!" Aber bie zwei andern Becher lobten jauchzenb ben Borfchlag, und ihre vollen Bentel hervorziehend, leerten fie beren Inhalt auf ben Tifch, fo daß blinkende Grofchen und Thaler berabfielen und weit durch die Stube rollten. "Ift das fein ftattlich Angebind fur Dein Rindlein?" riefen die truntenen Schwelger. Und der Dritte, ber ben Borfchlag gemacht batte, legte feinen Beutel ju bem auf dem Tifche ausgeschütteten Gelbe und fprach : " Sier ift meine Beifteuer! Befinn' Dich fonell, Du wirft nicht immer Belegenheit baben gu fo leichtem Berdienfte." Der Unblid folden Reichthums, wie fie ibn noch nie beifammen gefeben, berudte bie arme Magd; der Gedante, daß fie mit einer maghalfigen That fich aus ihrem Clend reißen tonne, gab ihr Duth ju dem Unternehmen,

und fle meinte, falls eine Sunde dabei fet, fich mit Gott zu ver fohnen, wenn fie einen Theil des Lohns der Kirche opfere. Sie willigte alfo ein, doch nicht ohne langes Bogern, fniete vor dem Bilbe des Gefrenzigten nieder, und geftartt durch inbrunftiges Gebet, begab fie fich auf den gefahrvollen Beg.

Bon jenem Todtengerippe gingen in ber Umgegend munderliche Beruchte. Es follte einft ein Ritter gewesen fein, durch die Bilb. beit feines Befens weit und breit befannt. Er betrog ein ebles Fraulein um Chr' und Tugend, und verließ es bann, fo bag es aus Gram barüber ftarb, eben ale es bie Frucht ber Gunde unter bem Bergen trug. Das Fraulein lud ibn fterbend binnen Jahresfrift por Gottes Bericht. Man begrub fie in ber Rirche ju hoftonic, in ihrer Familiengruft, ju welcher ber Gingang fich gleich por ber Rirchenpforte befand. In einem Jahre ftarb ber wilde Ritter und wurde auf bem Softonicer Rirchof bestattet. Bum Entfegen ber Bemeinde verließ er uber Racht fein Grab und murde ftebend mit gefaltenen Banden beim Gingang ju der Gruft des Frauleins ge-Es ging bas Gerücht, bag auch bas Fraulein feine Rub' im Grabe habe, fondern im Sarge fite, bei einer Lampe in einem großen Buche lefend. Der Tobte fand bei ber Gruft, bis alles Bleifch von ihm abfiel, und er ein blofes Gerippe mar. begrub ibn einige Dale von neuem mit allen firchlichen Geremonien, benn bie Leute in ber Umgebung fcheuten fich vor feinem Anblid; allein bes andern Tages war er immer wieder auf feinem alten Blate mit gefaltenen Banden por ber Gruft flebend. Es bieg, er fiebe nach bem Tobe bas Fraulein um Bergeihung, und wenn er feine erhalte, muffe er fo fteben bis jum jungften Sag. Die Leute gewöhnten fich fpater, an bem gefpenfterhaften Gerippe vorbei gur Rirche ju geben und als Sabrhunderte verfloffen maren, murbe ber Borfall in ber Umgegend als eine blofe Sage ergablt, Die Mander, befonders aus dem jungen Bolte, ungläubig belachte. Bu biefen Unglaubigen geborten auch jene brei luftigen Gefellen, bie in ihrem Uebermuth die Magd aus bem Birthshaufe nach dem Todtengerippe gefdidt hatten.

Mls fie aus bem Saufe trat, ward es bereits febr buntel; mit

angflichem Schritte ging fie uber ben Dorfplat ju ber Rirche, bie auf einer Anbobe lag, und je naber fie tam, je ftarter flopfte ibr bas berg. Ale fie ben Sugel erftiegen und gum Rirchhofe fdritt, ertonte vom Rirchthurm bas Abendglodlein, Die frommen Chriften gum Ge-Die Dagt befreugigte fich und fprach mit Anbacht bete labenb. bas Ave Maria. Als fie in ben Rirchhof trat, war es icon finfter geworben, und ber bleiche Schimmer bes aufgebenden Mondes beleuchtete gebeimnifvoll die holgernen Rreuge auf den Grabern, von benen einige mit frifchen Rrangen behangt maren. Die Schatten biefer Dentmaler irbifcher Berganglichfeit vereinigten fich an ber Rirdenmauer gu fonderbaren Geftalten, und Die Schatten ber Bolfchen, die an bem Mond vorbei jagten, gogen über die Graber wie Beifter, Die bas Abendgelaute berbeigerufen. Die Dagb überlief ein Schauer, aber ber trieb fie vorwarts, und fcnell mar fie uber ben Rirchhof weg bei ber Sauptpforte ber Rirche. Da ftand bas furchtbare Berippe, gu bem großen Stein getehrt, ber ben Gingang gur Gruft bededte, die Anochenhande gefalten, und bie Mondftrablen frielten um fein Untlit, fo bag es ber armen Dagt fchien, als ob fich die fleischlofen Rinnbaden murmelnd im Bebete bewegten. Ragd begann vor Entfegen ju gittern, und balb mare fie ju Boben gefturat, ber Gebante jedoch an ben reichen Lohn verlieb ibr Duth: fie raffte alle Rraft gu ber entscheibenben That gufammen, faßte bas Todtengerippe, nahm es auf ben Ruden, und eilte, mas fie tonnte, ju ber Schente. Das Gerippe raffelte bei jebem Schritte, und eh' es die Dagd an Ort und Stelle brachte, mar fie von Kurcht und Angft fo betäubt, bag fich ihr ber Ropf brebte, und fie nur unwillfurlich lief, indem fie bas Gerippe frampfhaft mit ben Banben Endlich gelangte fie gludlich nach Baufe, und in die Stube bielt. tretend, warf fie bas Gerippe auf ben Tifch, und fant felbft halbtodt auf bie Bant.

Mit ftillem Schaubern betrachteten Alle das Todtengerippe, jugleich die fuhne That der Magd bewundernd. Auch die drei Becher, welche die Urheber gewesen, stupten, als fie die Knochen bes Gerippes vor fich ausgebreitet faben; der Muth der Magd übertasche fie, denn fie hatten erwartet, sie werde unverrichteter Sache

gurudtehren, und icon hatten fie fich bereit gemacht, fie berb gu ver-Bener, von dem ber Borfchlag ausgegangen, unterbrach bas Schweigen zuerft und fprach : " In ber That, bas Madchen hat fich ihren Lohn ehrlich verdient! Sie foll fich ihn nehmen, und fich ju uns fegen." Indeg batte man die Dagd ju fich gebracht, und Die brei Becher riefen fie ju ihrem Tifch, lobten ihre Entschloffenbeit und übergaben ihr ben verfprochenen Bohn. Es fragte fie ber fede Befell, ber fie gu ber That aufgeforbert, wie es ihr ergangen fei, und ob fich der Anochenmann geftraubt habe. Die Dagd, noch blaß von ber ausgeftandenen Furcht, entgegnete: " Gott ließ nichts Schlimmes über mich fommen, außer baß es mir, als ich bas Berippe trug, fcbien, es verfolge mich Jemand. Richt um theures Gelb wollt' ich Gott ben herrn gum zweiten Dal verfuchen!" - "Aber mas jest mit bem Anochenmann thun?" rief einer ber luftigen Bruber. "Mag fie ihn wieder hintragen, woher fie ihn genommen," fagte ber Erfte, "und ibn auf feinen fruberen Blat ftellen!" Und die Dagb, erbebend bei bem Bedanten, bag fie ben gräßlichen Bang noch einmal machen folle, verfette: "Das war nicht unfere Abrede, Berr! 3ch hab' gehalten, mas ich verfprochen, und 3hr felbft habt gefagt, baß ich meinen Lohn treulich verdient." - "Das haft Du," entgegnete ber Leichtfinnige, "aber mas foll das Todtengeripp' bei unferem froblichen Gelag? Bir haben feine Beit an ben Tod gu benten, und Duge genug, unfere Gunden abzubugen. Du fannft Dir noch mehr Gelb erwerben, wenn Du ben icheuglichen Gaft binmegtragft." - Da fprach bie Magd: "D Berr, ermagt, bag es eine Gunde ift, Undere in Berfuchung ju fubren. 3ch bab' geschworen, um eitles Geld Gott niemehr zu versuchen." - "Go versprech' ich Dir benn, mich Deines Rindes anzunehmen, bis daß es gang verforgt ift, und fterb' ich fruber, fo will ich's in meinem Teftament bedenten, damit auch nach meinem Tode meine Bufage fich erfulle. Die Unwefenden bier find Beugen meines Berfprechens." Die Magt betrachtete ben Rebenden mit Schaubern, und als er geendet, zeigte fich auf ihrem Untlig ein Rampf widerftreitender Gefühle. Die Mugen gum Simmel erhebend, fprach fie fur fich mit leifer Stimme: "Berr bort oben, gieb mir ein, mas ich thun foll!" Dann faltete fie bie Bande, und schien fortzubeten, bis fie fich ploglich erhob. "Es fei," sagte'fte ju dem Bersucher, "es gescheh' mit mir nach Gottes Billen! Aber Guer ift meine Sunde, Ihr verantwortet fie!" Und entschloffen trat sie jum Tische, wo das Gerippe ausgebreitet lag, faßte das klappernde Gebein, lud es auf den Ruden, und schritt aus der Schenke. Die Blide aller Anwesenden begleiteten fie, Niemand jedoch ging hinter ihr aus dem Hause.

Bas der Dagd frifden Muth gab, etwas fo Gewagtes von Reuem gu unternehmen, war ein Gelubde, bas fie, Gott in ihrer Angft um Rath flehend, bei fich gethan. Sie gelobte namlich, falls fie den gefährlichen Beg gludlich gurudlege, ihr Rind ber Rirche gu weiben. Diefer Gedante, ber ihr in bem Angenblide tam, ale fie fich entscheiden follte, ichien eine Gingebung Gottes, daber fie auch einwilligte, und fich mit bem Todtengerippe auf den Beg machte. Sie fdritt burch bas Dorf, und bas Gerippe raffelte ichauerlich auf ihrem Ruden; doch daran hatte fie fich bereits gewöhnt, und beach. tete es nicht. Als fie fich aber bem Sugel nabete, auf bem bie Rirde fand, murbe bie Laft immer fcmerer und fcmerer. Anfangs fehrte fie fich nicht baran, denn ihre Sinne waren in einer Art von Betaubung, und fie eilte faft gedantenlos vormarte. Jest iebod, als fie gum Thore des Rirchhofs tam, rif fie bas machfende Bewicht aus ihrer Gleichgultigfeit; es war ihr, als ob fie einen Ceniner auf bem Ruden truge, und bei jedem Schritt nahm bie Sowere gu. Schauder ergriff die Magd, unermegliche Angft beflemmte ihren Bufen, faft fant fie nieder unter der Burde, Die ihr ben Ruden beugte; noch ein Schritt, und die Magb fieht beim Thore, noch ein zweiter, fie ift auf bem Rirchhof. Das Todtengerippe brudt fie gu Boben; boch fie ichleppt fich mit ihren letten Rraften bis jur Rirchenpforte, wo es rechts vor der Gruft mit gefaltenen banden zu fteben pflegte, und icon will fie es abwerfen und an ben gewöhnlichen Blat gur Mauer ftellen, da fühlt fie mit Entfegen, baß fich die Anochenhande regen, fie umschlingen und feft am Balfe faffen. Bugleich vernimmt fie binter fich eine Grabesftimme: "3ch laffe Did nicht fruber, ale bis Du fur mich Bergeihung erfleht bei bem Graulein im Grabe. Geh' in die Gruft und bitt' fur mich!"

armen Magd fträubten sich die Haare, kalter Schweiß bedeckte ihre Stirn, sie zitterte am ganzen Leibe, als sie die furchtbaren Borte horte, und vor Angst vermochte sie keine Sylbe bervorzubringen. "Billst Du thun nach meinem Billen?" tont die Stimme des Knochenmanns wieder. "Ich will," versetzt die Magd in ihrer Todesangst. Die kalten Glieder ließen sie los, die Burde siel von ihrem Rücken; balbverwirrt sah sie sich um, und vor ihr stand das Gerippe. Auf sein Antlit blickend, gewahrt sie, daß das steischose Gesicht neues Leben gewonnen hat, die Kinnbacken bewegen sich und die vorige Stimme tont wieder zu ihr: "Deb' den Stein von der Gruft, und geb' auf den Stusen hinab! Dort wirst Du eine Frau sinden in schwarzem Gewand, die im Grabe sitzt und beim Lampenlicht in einem Buche lief't. Wende Dich au sie, mit der Bitte, daß sie mir verzeihe, denn nicht eher kann ich Gnade bei Gott erlangen."

Die Magd that nach ben Borten bes Anochenmanns, und faßte ben Gruftftein bei feinem Ringe; wie ein leichtes Bret bob fie ibn auf, und legte ibn bei Seite. Unter ihr öffnete fich ein langer, finfterer Gang; nur an feinem Ende mar ein fcmacher Lichtfchein an gewahren. Die Dagt flieg auf ben fteinernen Stufen binab, ein leifer Bindhand mehte ihr entgegen; doch mar's nicht Grabesluft, fondern frifche Buft, die ihre brennenden Bangen fublte. von ber letten Stufe gestiegen mar, befand fie fich in einem weiten, nur matt erleuchteten Bewolbe. Ringeumber auf marmornen Unterlagen rubte eine Menge von Gargen, in der Mitte aber, mober ber Lichtschein fam, mar ein Sara geöffnet. In ibm faß eine bleiche Frau in fdmargem Gemand; bas Saupt batte fie auf Die Sand gefint, auf bem Saupte trug fie einen Rrang von buntelfarbigen Rofen, und in ihrem Schoofe lag ein großes Buch aufgefchlagen, worin fie vertieft gu lefen ichien beim Licht ber von ber Dede bangenden gampe. Die Magd naht der Frau mit unficherm Schritte, und fich vor ihr auf die Rnie werfend, bittet fie um Onade fur den Ritter. Die bleiche Frau erhebt nicht einmal die Augen vom Buche, fondern icuttelt nur bas Saupt. Die Dagd bittet und flebt lange, bie Frau antwortet nicht, und schuttelt nur bas Saupt. befdwort fie bei allen Beiligen und Gottes Barmbergiateit : Die Frau

blidt nicht empor und schüttelt das Saupt. In Berzweiflung erhebt fich die Magd und geht mit schwerem Berzen über die dunkeln Stufen aus der Gruft.

Da fteht ber Anochenmann; auf bem fleischlofen Antlig liegt ber Ausbrud angftlicher Erwartung, und er fragt bie Dagb : "bat fle mir vergieben ?" - "Sie bat Dir nicht vergieben," entgegnet Die Ragd mit halb vernehmlicher Stimme. "Go febr' gurud und bor' nicht auf zu bitten, bis bag Du fie erweicheft!" Die Magt will reben, der Anochenmann weif't ftrenge mit ber Sand auf die Gruft, und die Dagd muß bem Befehle fich unterziehen. Bon neuem fleigt fie binab - berfelbe Auftritt; Die bleiche Frau im fcmargen Bewand fist ba und lief't im Buche, ber Rrang jedoch auf ihrem haupte beginnt von weißen Rofen zu erbluben. Die Dagd wirft fich por ber Frau auf die Rnie, fleht und ringt die Sande; Die Frau blidt nicht vom Buch empor, und schüttelt bas Saupt. bort nicht auf ju bitten, und beschwort fie bei ben Bunden bes Erlofers, boch vermag fie die bleiche Frau nicht zu erweichen. Arme windet fich auf dem Boden, und lagt nicht ab ju fleben; eine Stunde verrinnt, fie fniet noch immer vor der Unerbittlichen, Die ihre Augen nicht vom Buche wendet, und blos mit bem Saupte zu erkennen gibt, daß fie nicht verfohnt fei. Dit gebrochenem Muthe fleigt Die Ragd aus ber Gruft, und ber Anochenmann fragt fie, wie guvor, ob ihm verziehen fei. "Die Frau ift unerbittlich," verfette bie Ragd mit leifer Stimme. - "Go febr' noch einmal gurud!" ertonte bie Grabesftimme bes Anochengefpenftes. "Done Dich fann ich nicht Bergeihung erhalten. Erwirfft nicht Du mir Gnade, fo bleib' ich verwunfcht bis jum jungften Zag. Geb' fcnell, und febr' vor bem Sahnenruf wieder; benn Mitternacht ift langft vorbei." Ragd barf fich nicht weigern, und wantt noch einmal auf ben bunteln Stufen in die Gruft.

Unten war's noch, wie zuvor; rings auf marmornen Unterlagen Sarge, und in der Mitte die bleiche Frau, die im Buche las; allein ber Kranz auf ihrem Saupt erglanzte schon von lauter weißen Rosen. Die Magd kniet nieder vor der bleichen Frau und fleht inftandig; die Frau antwortet nicht, und schuttelt nur das Saupt. Da beschwört

sie die Magd in der Angst ihres herzens, und fleht zu ihr im Ramen des unschuldigen Kindes, das sie geboren; und die Frau blidt empor, ihr Antlig ftrahlt wie im himmelsglanz und ihr Mund spricht mit lieblichem Ton die Borte: "Um Deines Kindes willen sei verziehen!" hierauf schließt sie das große Buch und finkt in den Sarg zurud; der Deckel-schließt sich, die Lampe lischt aus und das weite Gewölb' erfüllt ein süßer Duft, wie von frischen Rosen. Die Magd blickt umber in dem finstern Gewölbe, und von oben wirft der Mond seine blassen Strahlen herein. Mit freudigem herzen eilt die Magd von dannen dem Lichte nach, und gelangt glücklich aus der Gruft.

Der Knochenmann fragt wie früher, ob ihm die Frau verziehen, und es spricht die Magd: "Sie hat Dir verziehen um des unschuldigen Kindes willen, das ich geboren." Da spricht der Knochenmann, deffen scheußliche Büge ihre Früchtbarkeit verlieren, mit sanster Stimme: "Gepriesen sei der her Ferr in seiner Barmherzigkeit! Ruhm und Ehre Gott in den Sohen! Du hast wohlgethan, daß Du im Namen Deines Kindes batest; denn weil ich im Leben mit einem Kinde kein Erbarmen fühlte, that der Richter im himmel den Ausspruch, daß nur ein solches mir Berzeihung erstehen könne. Geh' ungefährdet nach Sause und preise den herrn!" Da erscholl im nahen hofe der Hahnenruf, und die Magd, von keiner Furcht mehr gequält, erreichte glücklich das haus.

Des andern Tags fand man vor der Gruft anstatt des Todengerippes ein Saustein Staub; benn der Knochenmann zerstel beim
ersten Sahnenruf, als das über ihn gefällte Urtheil erfüllt war. Man
stieg in die Gruft, und auf dem Sarge, der sich von selbst über der
bleichen Frau geschlossen, fand man einen Kranz von weißen Rosen.
Die drei Zechbrüder besserten sich von dieser Zeit an, glaubend an
Gottes Macht, und beschenkten die Magd reichlich, sowie ihr Kind,
das, ein liebliches Knäblein, in der Furcht Gottes auswuchs, später
in den geistlichen Stand trat, und sich durch einen frommen Lebenswandel auszeichnete.

## Die befehrten Faulenger.

Chriftel und Steffel maren zwei gute Freunde. Gie hatten Beibe gebeirathet; aber bas Arbeiten behagte ihnen nicht, fie wollten ein bequemes Leben fuhren. "Bruder," fagte einft Chriftel gu Steffel, "da braugen in ber Belt muß es doch beffer fein, ale bei une babeim; bie Belt ift fo weit und fcon. Lag une hinaus gieben, und einen Dienft fuchen, ber nicht hart mare, und wobei wir doch genug gu leben batten!" - "Das mar' fcon recht," meinte Steffel, ber etwas gemiffenhafter und überlegter mar, "aber unfre Beiber und Rinder!" - "3 nu," fagte Chriftel, "die Rinder muffen ben Beibern folgen, und um das Uebrige werden fich die Beiber ichon befummern. Erfparen wir mas, fo tonnen wir's ihnen ja fchiden." Steffel ließ fich überreben. Die Beiber maren untroftlich, ale fie ben Entichluß ihrer Ranner erfuhren; allein es half nichts, fie vermochten bie Manner nicht gurud gu halten. "Go geht benn," riefen ihnen die Beiber beim Abichied argerlich nach, obwohl fie fonft bergensaute Beiber waren, "fo geht benn, Guer Glud ju verfuchen! Aber butet Gud, baß 3hr feiner Bege in Die Bante gerathet, Die Euch mas anthue, bamit 3hr fernt, es fei babeim boch beffer, als in ber Fremde!"

Als fie so in's Blaue hineingingen, da fühlte fich Chriftel wohl, wie der Bogel in der Luft. "Run, Bruder," rief er, "ift das nicht eine Luft, die ganze Welt sein zu nennen, und forgenfrei dabin zu ziehen?" — "Das wär' schon recht," meinte Steffel, "wenn uns nur die Weiber nicht mit der Geze gedrobt hatten! Man weiß nicht, was dahinter stedt. Die Bezen sind auch Weiber, und ein Weib hilft dem andern." — "Bah," versetzte Christel, "haben wir nur erft einen guten Dienst, das Uebrige macht mir nicht bange!"

Sie suchten mehrere Tage, ohne einen Dienst zu finden nach ihrem Bunfch. Gines Abends ziemlich spat gelangten fie zu einer butte, wo noch Licht brannte. Sie pochten an die Thur. In der hutte mar nur ein altes Mutterchen, das fie, als es ihnen öffnete, baten, ts möchte sie übernachten laffen. Das Mutterchen gestattete es, brachte eine Schuffel, brodte Brot ein, goß warme Milch darauf, und sagte, sie sollten effen. Rach dem Effen erzählten fie, daß fie einen Dienst

suchten. "Benn Ihr Luft hattet," sprach das Mutterchen, "tonntet Ihr bei mir bienen. Ich hab' blos eine Ruh, die tonnte Einer von Euch auf die Beide führen, und der Andere konnte ihren Stall ausmisten. Ich will Euch gut halten, und Euch ehrlichen Lohn zahlen." Christel und Steffel beriethen sich mit einander. Der Arbeit, meinten sie, werde nicht viel sein, die Koft nicht schlecht, dazu noch Lohn. Sie willigten ein, und blieben bei dem Mutterchen im Dienst.

Des andern Tage führte Chriftel die Ruh auf die Beibe, Steffel blieb gu Saufe, ben Stall auszumiften. "Bis ich bie Rub auf ber Beibe habe," bachte Chriftel bei fich, "will ich mich binlegen, und mir's recht bequem machen." Chriftel fuhrte bie Ruh langfam, wie er felbft mar, die Rub wollte ichneller geben; er gerrte fie, ba murbe fie unrubig, und fie murbe befto unrubiger, je mehr er fie gerrte, bis fie endlich auf dem Beideplat felbft wie muthend herumfließ und herumrannte, und Chriftel über Felber und Raine fchleppte. Er mar bereits balb labm; gern batte er fie losgelaffen, allein er fürchtete, fie tonnte ibm bavonlaufen. Da ftrengte er feine letten Rrafte an, und betete, Die Sonne mochte bald untergeben, und bachte bei fich: "Steffel bat aut ben Stall ausmiften. In einer fleinen Beile ift er fertig, und bann ftredt er fich bin, fo lang und breit er ift. Aber mart', morgen foll er die Ruh ausführen, und ich will ben Stall ausmiften!" Bie erging es indeg Steffel? Als Chriftel Die Ruh ausgeführt, bachte Steffel bei fich : "Bis ich ben Stall ausgemiftet, will ich mich hinftreden, und mir recht gutlich thun." Er fing an auszumiften, allein weil er langfam jugriff, ging die Arbeit nicht vorwarts. Es mar icon nach ber Mittagszeit, und noch mar bes Miftes nicht viel weniger. Steffel fcwitte por lauter Faulheit, und bachte bei fich : "Chriftel bat gut weiben. Der liegt gewiß mo im Schatten, und ichaut in ben himmel binein, wenn er nicht gar bie Mugen zu hat und fcnarcht. Aber wart', morgen foll er ben Stall ausmiften, und ich will die Ruh weiden!" Er war mit der Arbeit noch nicht gang zu Ende, ale er Chriftel mit ber Rub beranrennen borte. Schnell warf er die Diftgabel meg, und that, als ob nichts ware. "Run, Bruder," fragte Chriftel, "wie ift Dir's ergangen?"-"D vortrefflich, Bruderchen!" erwiederte Steffel. "Die Arbeit ift

nicht der Rebe werth , bab' bagwifchen zweimal ansgefchlafen. Doch morgen, jur Abwechfelung, will ich die Rub ausführen, und Du tannft ju Saufe bleiben." Chriftel willigte mit Freude ein. Des Abende fühlten fich Beide fo ericopft, daß fie taum effen tounten. "Run, Bruder," fagte Chriftel, "warum laffeft Du Dir's nicht fomeden? 3g gu, um mich brauchft Du Dich nicht zu tummern : ich bin fatt, ich habe die Gulle ju effen mit mir gehabt, und noch von den Andern auf der Beide befommen." In Bahrheit jedoch hatte Chriftet feit frub feinen Biffen in ben Dund gethan, benn auch fein Effen hatte er verloren, ale ibn die Rub fo unbarmbergig berumihleppte. - Des folgenden Tage blieb Chriftel gu Saufe, und Steffel führte die Rub auf die Beibe. Allein Steffel erging es aus bemfelben Grunde mit ber Rub ebenfo, wie Chriftel, und Chriftel, bem ohnehin die Glieder wie gerichlagen waren, mit dem Ausmiften ebenfo, wie Steffel. Als Steffel Abende mit der Rub nach Saufe tam, fab er fich nicht abnlich, und Chriftel nach bem Musmiften fich gleichfalls nicht. Beide tonnten vor Dudigfeit nicht reben. Endlich, ba fie ihlafen gingen, geftanden fie fich gegenfeitig ihre Leiden. "Das geht nicht mit rechten Dingen gu," behauptete Steffel, "Die Alte ift eine bere, und die Rub ift verbert." - "Und der Dift auch," pflichtete Chriftel ibm bei. "Sagt ich Dir's nicht," fuhr Steffel fort, "als uns unfre Beiber mit ber Bege brobten? Die Beiber find mit ber Bege unter einer Dede, ein Beib hilft bem andern." - "Bos," rief Chriftel, "Du magft Recht haben!" - "Drum mein' ich, Bruder," fuhr Steffel noch weiter fort, "wir fundigen ber Alten ben Dienft, nehmen unfern Bobn, und geben zu unfern Beibern beim. Ber weiß, mas uns noch Mergeres begegnen tonnte!" Chriftel willigte ein. Des nachften Morgens fundigten fie ben Dienft, nahmen ihren Lobn, und ichieden von dem Mutterchen. "Ift mir leid, daß Ihr ichon gebt," fprach das Mutterchen; "Ihr mar't mir bei meinem Alter gut gu banden gewesen. Es gicht Guch wohl zu Guren Beibern. Run, fo grußt fie von mir, und geht in Gottes Ramen!" Der aufgetragene Brug bestärfte die Beiden in ber Meinung, daß ihre Beiber mit ber Alten im Bunde feien.

Rach einigen Tagen naberten fich Chriftel und Steffel bem

beimatlichen Dorfe, und faben ihre Beiber von fern auf bem Felbe arbeiten. 218 Chriftel wieder beim follte, bereute er's faft, bag er nicht in ber weiten, iconen Belt geblieben, und er fagte gu Steffel: "Db's nur boch feine Richtigfeit hat, bag unfre Beiber mit ber Bege unter einer Dede find?" - "Das wird fich bald zeigen," meinte Steffel. Sobald bie Beiber bie Rommenden erblickten, riefen fie gugleich mit einer Stimme: "3 mas Taufend! Seid 3hr fcon wieber ba? Das war eine furge gabrt, Guer Glud zu verfuchen!"- "Sind fo lang' ausgeblieben, als es uns eben gefallen bat," verfette Chriftel furg. "Lirum, larum," meinten bie Beiber, "Euch ift's gewiß nicht gut ergangen, daß 3hr fo fonell wiederfebrt!" - "Merift Du's?" wisperte Steffel bem Chriftel gu, indem er ibn mit bem Ellbogen ftief. "Ei was, nicht gut ergangen!" fagte Chriftel argerlich. "Barum follt' es uns benn nicht gut ergangen fein?" Die Beiber maren gefcheibt, und rochen ben Braten. "Run," riefen bie Beiber lachend, "weil Euch eine Bege mas angethan, um Guch ju lehren, bag es nirgend fo gut ift als babeim, und bag 3hr funftig bubich bei Guren Beibern bleiben follt." Und bie Beiber lachten fort, daß fie gar tein Ende fanden zu lachen. Best maren Chriftel und Steffel überzeugt, baß ihre Beiber mit ber Alten unter einer Dede ftedten, und Diefe brauchten nicht viel Mube, ihren Mannern die Ergablung des Abenteuers zu entloden. Die Beiber verftanben fich auf ihren Bortheil, fie ließen die Manner vorläufig bei bem Glauben, ben fie batten, und die beiden Faulenger blieben bubich babeim, arbeiteten fleifig mit ihren Beibern, und murben gang gufriebene Sausvater.

# Die zwei Gevattern.

Es waren zwei Schufter, und die waren Gevattern. Der eine war reich, der andere arm. Der reiche hatte keine Rinder, ber arme hatte ihrer vier. Der reiche schlachtete eine Ruh. Da ging der arme zu ihm, und sagte: "Ich bitt' Euch, Gevatter, schenkt mir ein Stud von dem Fleische! Die Kinder möchten effen, und ich hab' ihnen nichts zu geben." Der reiche weigerte sich. Der arme bat: "Ich bitt' Cuch

um Gottes willen! Ihr habt ja eine Ruh geschlachtet, die ganz Euer ift. Schenkt mir nur etwas davon!" Da hieb der reiche Gevatter verdrießlich ein Stud Fleisch ab, reichte es ihm, und fagte: "Run da, und geht zum Teufel!"

Der arme Schufter argerte fich barüber, nahm bas Fleifch, und ging gerade gur Bolle. Als er gum Bollenthore tam, fab er einen fleinen Teufel, ber Bache ftand. Der rief ihn an: "Bas willft Du ba?" Der Schufter erwiederte: "3ch tomm' gur Bolle mit einem Stud Bleifch, bas mir mein Gevatter gefchenft bat." - "Bu wem tragft Du's?" fragte bas Teufelden. "Bu wem follt' ich's tragen, als ju Euch Teufeln!" entgegnete ber Schufter. Da fprach bas Teufelchen: "Beift Du mas, ich will Dir rathen. Beb' mit bem gleifch ju Lucifer, und verlang' bafur von ihm den rothen Bahn, ben er bei fich figen bat." - Mis ber Schufter ju Lucifer tam, fragte ibn biefer: "Bas willft Du bier?" Der Schufter erwiederte: "3ch bring' Dir bas Stud Bleifc, bas mir mein Gevatter gefchentt bat, und verlang' bafur ben rothen Sabn, den Du bei Dir figen haft." Encifer nahm bas Rleifch, und gab ibm ben Sahn. Als ber Schufter wieder bei bem fleinen Teufel vorbeitam, fragte ibn biefer: "Bas wirft Du nun anfangen mit bem Bahn?" Der Schufter fagte: "Das weiß ich nicht." Da fprach bas Teufelden: "Beift Du mas, ich will Dir rathen. Set' ibn gu Saufe auf ben Tifch, und befiehl ibm gu fraben! Go oft er fraht, fo oft fallt ibm ein Ducaten aus bem Schnabel."

Ber war froher, als der Schufter! Als er nach hause tam, fand er Beib und Kinder vor hunger halb todt. "Ach Mann, mein Mann," rief sein Weib, "wo kommft Du her? Ich und die Kinder warten auf Dich mit Schmerzen." Der Schuster sprach: "Seid außer Sorgen, meine Lieben! Wir werden bald zu leben haben." Er seste den hahn auf den Tisch, und gebot: "Hahn kräh'!" Und der hahn krähte, und sogleich siel ihm ein Ducaten aus dem Schnabel, und er krähte auf des Schusters Geheiß so lange, bis er eine solche Menge Ducaten heraus gekräht, daß sie von dem Tische niederrollten. "Nun, Weib, werden wir nicht zu leben haben?" fragte der Schuster. Er schickte seine Tochter zum Gevatter, dieser möchte ihm ein Viertelmaaß leihen; denn er wollte die Ducaten messen, die ihm der hahn heraus gekräht.

Die Tochter brachte das Biertelmaag, fie magen die Ducaten, und magen ihrer feche Biertel. Sierauf fdidte ber Schufter bas Daaf bem Bevatter gurud. Das Biertel mar alt, es frochen bier und ba Riet. nagel burch. Sinter einem Dietnagel mar ein Ducaten fteden ge-Das Madden brachte ibn bem Gevatter ohne bavon ju miffen. Der Bevatter nahm das Biertel, fand ben Ducaten binter bem Rietnagel, und fragte: "Bas babt 3hr ba gemeffen?" Das Radden verfette: "Der Bater brachte Geld, das magen wir." Da verfügte fich der Gevatter in aller Gile ju dem Schufter. "Ei Gevatter," bub er an, "wie mich baucht, babt 3hr tuchtig Geld gebracht."-"Richt boch," entgegnete ber Schufter. "Gefteht es nur, gefteht es nur!" fagte ber Bevatter. "3ch werd' Guch von bem Gurigen nichts nehmen." Der Schufter leugnete, allein der bofe Bevatter fprach: "Gefteht 3hr's nicht, fo flag' ich Guch an, bag 3hr Jemanden beraubt habt. 3hr feid ja verrathen! Gure Tochter bat in dem Biertel einen Ducaten überfeben, und mir vertraut, bag 3hr Geld gemeffen." Der Schufter tonnte nicht langer leugnen, und fprach : "Lieber Bepatter, ich will's Euch befennen. 3ch war in der Bolle bei Queifer. 3ch bracht' ibm das Stud Fleifch, das Ihr mir gefchenft, und womit 3hr mich jum Teufel geschickt, und er gab mir einen rothen Sahn. Go oft ber Bahn fraht, fo oft fallt ihm ein Ducaten aus bem Schnabel, und er frabt fo lang', als ich's ibm befehle." Auf bes Bevattere Berlangen und Dringen mußte ber Schufter ben Beg jur Bolle genau beidreiben.

Freudenvoll lief der Gevatter nach Sause zu seinem Beibe. "D hore, Beib, hore!" sprach er. "Unser Gevatter war bettelarm, wie Du weißt; jest ift er der reichste Mann. Er ging in die Solle zu Lucifer, und bekam von ihm einen rothen Sahn. So oft er kraht, so oft fällt ihm ein Ducaten aus dem Schnabel, und er kraht so lang', als es ihm der Gevatter besiehlt. Und den Jahn bekam der Gevatter für ein Stüdchen Fleisch, das er Lucifer brachte. Beißt Du was, nehmen wir alles Fleisch, was wir haben, und bringen wir's ihm! Ber weiß, was er uns giebt!" Bie gesagt, so gethan. Mit Fleisch beladen gingen Beide zur Bolle. Als sie zum Thore kamen, fanden sie den kleinen Teufel auf der Bache. Der begrüßte sie mit folgenden

Borten: "Gut, daß Ihr fommt; wir warten lang' auf Cuch. Und gut, daß Ihr das Fleisch mit Euch genommen; Ihr habt in Eurem Leben Niemandem ein so reiches Geschenk gemacht, als uns. Dafür sollt Ihr den verdienten Lohn erhalten! Tretet nur ein!" Der kleine Teusel verzerrte kichernd sein Gesicht, öffnete das Höllenthor und ließ sie ein; und niemehr hat Jemand etwas von ihnen vernommen, sie blieben sammt dem Aleisch in der Gölle.

## Die zwei Anauel.

Es mar eine Bittme und hatte zwei Tochter. Die eine bieß Frangen, die andere Tonden. Die Mutter fprach: "Liebe Tochter, es geht nicht an, bag 3br langer ju Saufe bleibet, Die Roth ift groß, 3hr mußt bienen geben." Da fagten bie Tochter: "Mutter, wir wollen geben. Da wir aber noch nirgend in ber Fremde maren, fo wiffen wir nicht, mobin wir uns wenden follen." Tonchen fagte: "Liebe Rutter, beut wollen wir noch nicht geben, fondern erft morgen frub, bis ich ju Gott gebetet, bag er une Glud verleihe.". Tonchen betete lange, und ging bann ichlafen. Des nachts erwachte fie und fagte: "Mutter, mir traumte, wir follten Anauel winden, einen rothen und einen weißen; die follten wir auf die Erde laffen, und wohin fie fugeln wurden, dorthin follten wir geben." Fruh tauften die Schweftern Seide, und manden die Anauel. 2118 fie fie gewunden, nahmen fie Abschied von der Mutter, ließen die Anauel auf die Erde, und fprachen: Rugelt, wir wollen Guch nachgeben!" Die Rnauel fugelten bis gu einem großen Garten. Als Die Schweftern gu bem Barten tamen, faben fie barin viele icone Rofen, rothe und weiße; fogleich öffnete fich die Thur por ihnen, und die Anquel fugelten bis in die Mitte bes Bartens. In bem Garten mar ein Tifch, und an bem Tifche faß ein bochbeighrter Greis. Gie baten ben Greis, er mochte nicht ichelten, baß fie ohne Erlaubniß getommen; fie hatten ben Rnaueln nach. geben muffen , die bis bierber gefugelt maren. Der Greis fragte fic, was fie begehrten. Sie fagten, fie mochten gern in Dienfte treten, und mußten nicht, wo und bei wem. Der Greis erwiederte, er brauche

gerabe zwei Dienerinnen; er wolle bie eine als Rochin aufnehmen, und bie andere als Gartnerin. "Bollt 3hr bleiben?" fragte er fie. "D recht gern!" antworteten fie. Dann fragte er fie, ob fie Schweftern feien. Sie fagten , fie feien Schweftern. Auch fragte er fie , wie fie biegen. Die Meltere fagte, baß fie Tonchen, Die Jungere, baß fie Frangen beife. Der Greis fprach: "Du Tonden wirft in der Ruche, und Du Frangen wirft im Garten fein. Jest tommt, ich will Guch etwas gur Labung geben!" Da gingen fie, und ber Greis gab ihnen Mepfel, und mancherlei gute Dinge aus bem Garten, Feigen und Datteln, Mandeln und Rofinen. Als fie fich gelabt, zeigte er Tonchen ben Speifevorrath, und befabl ibr, fie folle Alles mobl beforgen, als ob es bas 3brige mare. "Rommt ein Bettler, gieb ihm ein Almofen. Aber fam' Giner ber's nicht verdiente, fpar' und gieb ibm nichts!" Frangen gab er Spaten und Gieftanne, und fprach: "Du wirft bier im Garten arbeiten, daß die Baume nicht verderben. Beforge fie mobi!"

Rach einiger Zeit kam der Greis zur Köchin in die Küche nachsehen. Er ging und musterte, was er ihr übergeben, wie viel sie
noch davon habe. Dessen war nicht viel weniger geworden, und doch
erzählten die Bettler, daß sie ihnen reichtich schenke, und daß der Alte
noch nie eine Hauswirthin gehabt, die gar so gut gewesen wäre. Der
Greis fragte sie, wie das käme, daß sie die Bettler so priesen, da
doch des Borraths nicht viel weniger geworden. Sie sprach zu ihm:
"Mun, wenn ich etwas in den Topf gebe, so mach' ich immer das
Kreuz, damit es Gott segue. Meine Mutter lehrte mich, ich möge
was immer in den Tops geben, solle ich siets das Kreuz machen, und
so thu' ich's denn." — "Daran thust Du gut, meine Tochter!" entgegnete der Greis. "Thu's auch künftig so, alles in Gottes Namen!"

Der Greis ging nun in den Garten zu Franzchen, um zu feben, wie es da ftebe. Es ftand Alles icon. Der Greis fprach: "Fahr' fo fort, meine Tochter, damit Alles immer fo fei, wie es jest ift. Ihr follt Beide guten Lohn bekommen für Eure Arbeit."

So verftrich ein Jahr. Der Greis fragte die Schwestern, ob fie noch ein Jahr bleiben wollten. Es blieben Beibe. Der Greis fprach: "Run wird Tonchen aus ber Ruche in ben Garten, und

Franzchen aus bem Garten in die Ruche geben, damit Eure Arbeit gleich fei, denn ich will Euch gleichen Lohn geben." So wechfelten benn die Schwestern ihr Geschäft. Tonchen war im Garten gar fleißig, und bemühte sich noch mehr, als Franzchen, von dem Greise belobt zu werden, daß sie fich das Ihrige angelegen sein lasse. Sie grub, und wenn die Beit kam, begoß sie, damit der Greis Alles schön-hatte. Sie schließ wenig, und war stets nur mit ihrer Arbeit beschäftigt. Als der Greis kam, um nachzusehen, sagte er: "Du machst es noch schorer, als Deine Schwester. Gieb nur Acht, daß Alles so bleibe, wie es ist!" Tonchen erwiederte: "Ja wohl! Ich will gern Alles recht schon und ordentlich halten."

Der Greis ging ein ander Dal ju Frangchen bin. "Run, wie geht es, Sauswirthin?" fragte er. Frangen antwortete: "Ich weiß nicht, wie Ihr gufrieden fein werdet. Es tommen fortwährend Bettler, die ich beschenken foll. 3ch fürchte, 3hr werdet bofe fein, daß der Borrath ftart abnimmt." Der Greis fprach: "3ch fagte Dir, Du folleft nur jenen Bettlern geben, benen Du anfiehft, baf fie's bedürfen." Dann fab er nach, wie viel fehle. Sie hatte nur noch wenig von Dem, mas er ihr übergeben. "Frangen," fprach er, "Du wirthichafteft iblecht. Du haft beffen weniger als Tonchen, und doch beflagen fid bie Bettler, bag Du ihnen wenig gebeft, und manche forticbideft, ohne fie ju befchenten. Giebft Du nicht ben Armen und Durftigen, fo wird Dir Gott auch nicht geben, und ich befehle Dir, daß Du ihnen gebeft, und fie nicht ausschelteft, fouft bliebe weder mir etwas, noch Dir felbft." Frangen fagte: "Ich gebe wohl, doch hab' ich Angft." Der Greis fragte fie: "Seid Ihr nicht einer Mutter Tochter?" Sie entgegnete: "Freilich find wir's." Der Greis fprach: "Bat Dich die Mutter nicht auch gelehrt, mas fie Tonden lehrte?" Frangden entgegnete: "Das hat fie mohl gethan; aber ich gab nicht Acht, und fummerte mich nicht barum, mas fie fagte." Der Greis fragte fie: "Rachft Du benn auch bas Rreug über ben Topf, wenn Du etwas bineingiebft?" Sie fagte: "3ch mache fein's." Der Breis tabelte fie: "Da fehlft Du." Frangden verfprach, funftig eine ju machen, fobald der Greis aber aus der Ruche mar, murrte und ichalt fie. Den Greis, ber's noch borte, betrubte bas, und er ging ju Tonden in ben

Garten. Tonchen kam ihm schon entgegen, und faltete bittend die Sande, und sagte: "Ach wo seid Ihr so lange? Ich habe Angst. Ein Baumlein ift mir verdorrt, obwohl ich Alles that, was ich verwochte. Ich bitt' Euch, seid nicht bose auf mich!" Der Greis hatte große Freude daran, daß sie ihn so schon bat. Er trat zu dem Bäumlein und schaute, was ihm geschehen sein möchte. Da fand er, daß es der Burm angefressen, und daß sie keine Schuld trage.

Das zweite Jahr mar zu Ende. Der Greis fprach : "Eochterchen, Die Mutter wird Guer harren. 3ch entlaff' Euch und will Euch ben Lobn geben fur bie zwei Jahre, Die 3hr bei mir waret." Er führte fie in ein Gemach, wo er ben Lohn fur fie fcon bereit hatte, und ftellte ihnen frei, fich ju mablen, mas fle wollten. Tonchen bat ibn noch einmal um Bergeihung, daß fie ihm Schaden gemacht, und fuchte fich bas Schlechtefte aus, bas aber nuplich mar. Frangen nahm fich das Schonfte, was auswendig gleißte. Rachdem fich Beide nach Befallen ausgewählt, ließ er jeder, mas fie genommen. Dann ging er mit ihnen in ben Stall, und fagte, es folle fich jede zwei Pferde, zwei Rube, vier Schafe, ein Bundchen und ein Ragden nehmen. Er gab ihnen auch einen Bagen, aber einen Fuhrmann, der fie gefahren batte, tonnte er ihnen nicht geben. Zonchen fagte: "3ch will fcon felbft fahren." Der Greis fprach: "Da wirft Du gut fahren, meine Tochter!" Gie wufd nun und reinigte ihr Bundden und ihr Ratchen, und gab ihnen zu effen. Frangen gab ihrem Bunden und ihrem Ratchen nichts zu effen, mufch und reinigte fie auch nicht, fondern war gang mit ben fconen Sachen beschäftigt, die fie fich ausgesucht.

Mis fie zur Abfahrt bereit waren, bedankten fie fich bei dem Greise. Franzchen dankte ihm ohne Liebe, Tonchen voll Liebe, tußte ihm die hand, und wunschte ihm alles Gute. Sie gingen und setten sich in den Bagen die Aeltere, Tonchen, sette sich vorn, und nahm das Hundchen und das Räthen in ihren Schooß. Franzchen nahm hundchen und Katchen, und warf sie in den Bagenkorb. Als sie suhren, riesen Tonchens hundchen und Katchen in einem fort: "Unsere Frau fahrt lauter Silber und Gold! Alles Garftige nahm fie, alles Schone fahrt sie!" Franzchen wollte beständig, ihr hundchen und ihr Katchen sollten auch so rufen, die aber waren flumm. Sie sagte zu

ihnen: "Barum ruft Ihr nicht, wie das hunden und das Katchen der Schwester rufen?" Sie antworteten: "hast selbst gegessen, kannst selbst Dir rathen!" Franzchen gerieth in Jorn und schlug sie. Als sie geschlagen wurden, riesen Hunden und Rathen: "Unsere Frau sährt lauter Storpione, Schlangen und Kröten! Alles Schöne nahm sie, alles Garstige fährt sie!" Franzchen schlug die Thiere desto mehr, und befahl ihnen: "Nuft, wie die dort: Unsere Frau fährt lauter Silber und Gold! Hort Ihr, wie sie rusen?" Die Thiere antworteten, sie könnten nicht so rusen, da sie Storpione, Schlangen und Kröten sahre. Da ward sie betrübt, und begriff nicht, warum ihr hündchen und ihr Käthchen so riesen, da sie sich doch das Schönste genommen, während die andern fortwährend riesen: "Unsere Frau sährt lauter Silber und Gold!"

Ale Die beiben Tochter jur Mutter nach Saufe tamen, ging Die Mutter zuerft zu Frangden, und nahm ihr Alles ab, Pferde, Rube, und Schafe, und was fie mitgebracht. Sie fchlog bas Bich in ben Stall; ale fie aber mit Frangden in einer Beile nachsehen ging, fab te mager und elend aus. Frangden ward noch mehr betrübt. Sie ging nun mit Frangeben und öffnete die eine Trube. Dort maren nur wenige Rleider, und unter ihnen nur ein fleines Rlumpchen Gold, ein Rlumpchen Gilber und einige Thaler. Gie ging zu ber anbern Eruhe und öffnete. In der hatte Frangden lauter Storpione, Schlangen und Rroten, wie das Bundchen und bas Ropchen prophezeit batten. Die Mutter fprach: "Tochter, Du warft ungeborfam! Das ift an bem Lohne ju ertennen, ber fo garftig ift." Die Mutter mar betrübt barüber, ging gu ber Melteren, und nahm ihr gleichfalle Bferbe, Rube und Schafe ab; bei ber jedoch mar Alles fcon. Dann ging die Mutter mit Tonchen in der Trube nachsehen. Tonchen hatte dort viele Bewander, und die glangten wie pures Gold. Unter den Bemandern batte fie einen großen Klumpen Gold, einen Klumpen Silber, und bundert Stud Ducaten. Auch goldne Schuhe batte fie bort. Der Mutter war leid, daß Tonden fo viel hatte, und fie fragte die Tochter : "habt 3hr Beide an einem Ort gedient?" - "Ja wohl," antworteten fie. Die Mutter begann auf ben Alten gu ichelten. Tonchen aber fagte, es habe ihnen freigeffanden zu mablen. Frangen habe fich

alles Schöne ausgesucht, und habe übel gethan; sie selbst habe das Schiechtere genommen, denn sie sei in Furcht gewesen, weil sie dem Alten Schaden gemacht und ihr ein Bäumlein verdorrt sei; da es jedoch so gut mit ihr ausgesallen, so sei sie herzlich froh. Die Mutter sprach zu Fränzchen: "Das ist nicht recht von Dir. Tochter, daß Du nichts sagst von Deinem Ungehorsam, und von dem Schaden, den Du angerichtet!" Fränzchen sah ihre Schuld ein, und sagte: "Wich däucht, Mutter, ich habe darin gesehlt, daß ich immer selbst bei Seite aß, und wenn ich tochte, kein Kreuz über den Topf machte, und den Bettlern nicht gab; darum nahm mein Borrath so ab. Die Bettler beklagten sich über mich bei dem Alten, und er kam und machte mir Borwürse; doch als er fortging, murrte ich über ihn. Er hörte daß hinter der Thür, und ward noch böser auf mich. Er war so gut, und darum, däucht mich, hat mich Gott gestrast, und mir so garstige Sachen bescheert, damit ich meinen Fehler erkenne, und damit ich mich bessere."

## Der glaferne Berg.

Es war ein Bater, der drei Kinder hatte; zwei waren Knaben, eins ein Mädchen. Nach dem Tode ihrer rechten Mutter bekamen sie eine Stiesmutter. Die Stiesmutter hatte die Kinder nicht lieb; besonders die zwei Knaben nicht. So oft sie die Knaben ansah, gab sie ihnen Schimpsnamen, und verwünschte sie, indem sie zu sagen pflegte: "Daß Ihr doch zu Raben würdet!" Der Mann ermahnte sie oft: "Beib, verwünsche meine Kinder nicht! Es könnte ihnen oder Dir selbst etwas Böses widersahren." Allein sie achtete nicht darauf, und als sie die Knaben wieder einmal ansah, rief sie wieder: "Daß Ihr doch zu Raben würdet!" Kaum hatte sie's gerusen, so wurden sie wirklich zu Raben. Sie setzen sich auf einen Baum vor dem Hause, und harrten, bis die Schwester heimkame. Als sie kam, krächzten sie traurig, und nahmen Abschied von ihr.

Die Schwester wußte fogleich, daß fie auf den glafernen Berg verwunfcht feien, nur wußte fie nicht, wo der glaferne Berg ware. Sie

madte fich auf ben Beg, um die Bruder ju fuchen. Lange ging fie. Endlich tam fie gum Sonnenberrn, und fragte ibn, ob er nicht von bem glafernen Berg miffe, auf ben eine Bauberin ihre gwei Bruder verwunscht habe. Der Sonnenherr antwortete: "Ich leuchte ben gan. gen Tag, allein auf ben glafernen Berg bab' ich noch nie geleuchtet. Beift Du was, geh' ju meinem Bruder, bem Mondherrn, und frag' ihn! hier aber geb' ich Dir jum Andenten ein Rleid. Bermahr's in einer Ruffchale!" Sie nahm bas Rleid, verwahrte es in einer-Ruf. ihale, bedantte fich und ging zum Mondherrn. Als fie bintam, fprach fie: "Dich fcbidt Dein lichter Bruber, ber Connenberr, Damit ich Dich. ben Mondherrn, frage, ob Du nicht von bem glafernen Berg wiffeft, auf den eine Bauberin meine zwei Bruder verwunscht hat." Der Mondberr antwortete: "3ch leuchte bes Rachts auf hafliche und auf liebliche Orte, auf hobe Felfen und in tiefe Schlunde; allein von dem Berge weiß ich nicht. 3ch will Dir aber rathen. Geb' gu meinem Better, bem Bindherrn, und frag' ibn! Sier geb' ich Dir jum Unbenfen ein Rleib. Bermabr's in einer Rufichale!" Gie nabm bas Aleid, verwahrte es in einer Rufichale, bedantte fich und ging jum Bindberen. Der Mondberr leuchtete ihr in der Dunkelheit, Als fie bintam, fprach fie : "Dich fendet Dein Better, ber Mondberr, bamit ich Did, ben Bindberen frage, ob Du nicht wiffeft, wo ber glaferne Berg if, auf ben eine Zauberin meine zwei Bruber verwunscht bat. ging' ich bin ; o fei fo gut mir ju rathen!" Der Windherr antwortete: 34 blafe fcon Sabrhunderte, allein fo weit hab' ich noch nie gebla. fen. Bart' ein wenig, ich will geben und blafen. Blaf ich bin, fo fei gewiß, daß ich Dir helfe!" In einer Beile tam er wieder und fagte: 34 habe bis bin geblafen. Deine Bruder find am Leben und befinben fich wohl. Du tannft ju ihnen tommen ; doch mußt Du thun, wie id Dir rathe. Sier haft Du einen Bindfattel; fet' Dich auf ibn, und id werde blafen. Sier haft Du auch runde Steinlein. Bermag ich nicht mehr zu blafen, leg' ein Steinlein auf ben glafernen Berg, es wird tleben bleiben; tritt darauf, fonft gliticht Dir ber guß aus. bab' ich ausgeruht, fo reiten wir weiter. Und hier haft Du auch ein Aleib; es wird Dir gute Dienfte leiften. Bermahr's in einer Ruf. fhale!" Sie vermahrte bas Rleid in einer Ruffchale, feste fich auf ben Bohm, Marchen.

Sattel und ritt. Bulept begann ber Windherr ju ermatten. Sie legte ein rundes Steinlein auf ben glafernen Berg, und fand barauf, bis der Bindherr ausgeruht. So raftete fie einige Male, fo daß am Ende fein Steinlein mehr übrig war. Da flagte ber Binbherr, er vermoge nicht weiter zu blafen; allein in bem Augenblide trat fie auf ben Gipfel bes glafernen Berges. Gie bantte bem Bindherrn, und er tehrte gurud. Die beiden Bruder, bie Raben, ertannten die Schwefter fo. gleich, und riefen : "Berggeliebte Schwester, wie haft Du une bier gefunden?" Die Schwester entgegnete : "3ch war bei bem Sonnenherrn, bem Mondberrn und bem Bindherrn, und ber Lette blies mich ber. 3d bin getommen, Gud ju fragen, wie ich Guch helfen tonnte."- "D bas bift Du nicht im Stande!" meinten bie Bruder, "Bas uns retten tonnte, ift ein zu fchweres Berf!" - "Ich gelob' Gud, bag ich's vollbringe!" rief die Schwefter. Da gaben fie ibr einen Belg aus Maufe. fellen, und fagten zu ihr: "Bohlan! Du darfft drei Jahre fein Bortlein fprechen, ftumm mußt Du leiden, und Dein Schicffal tragen, felbit wenn Du an ben Balgen famft. Und nun geb' als Bettlerin in die Belt!" Sie fchritt vom Berge binab, indem ihr die Bruber beiftanben.

Run ging fie, bis fie zu einem Schloffegelangte, wo viele Diener maren, und ein großes Fest gefeiert murbe. Der Ronig bes Schloffes wollte fich eine Gemablin mablen. Eben verfammelten fich die Gafte, als auch fie in bas Schloß tam, Die Bettlerin in ihrem Belg aus Maufefellen. Dan ließ fie in dem Schloffe, und gab ihr das Federvieh zu beforgen. Als fie gefragt murde, ob fie ben Dienft annehmen wolle, nidte fie blos mit bem Ropfe. Es tam ber Abend, wo der Ronig mablen wollte. Sie fühlte Luft, bas Feft zu feben, jog bas Rleib bes Sonnenberen an und ging in den Saal. Da fprach ber Ronig ju feiner Schwefter: "Traun, Die Bringeffin gefällt mir! Beldes Ronigs Tochter mag fie fein?" Doch fie verlor fich balb, hullte fich wieder in den Maufepelg, und ging gu ihren Gubnern. Alles wunderte fich, wohin fie gerathen fei; ber Ro. nig aber befahl, man mochte bes nachften Abende Acht haben, wem er zu trinten reichen murbe. Des andern Abends jog fie bas Rleid bes Mondherrn an, und begab fich foin den Saal. Der Ronig ertannte fie fogleich, reichte ihr zu trinten, und ließ feinen Ring in ben Becher fallen.

Doch fie verlor fich, hullte fich wieder in den Maufepelg und ging gu hren buhnern. Man fonnte fie nicht finden. Da befahl ber Ronig : "habt Acht, ob fie bes britten Abends tommt! 3ch mable feine andre jur Gemahlin." - "Bir wollen fie tennzeichnen," fagte einer ber Diener. "Sie foll uns nicht verloren geben!" Des britten Abends jog fie bas fonfte Rleib, bas bes Bindheren, an, und begab fich in ben Saal. Der Diener tupfte fie, ohne baß fie es mertte, mit einer Farbe auf bie band. Als fie fich nun verloren batte, fuchte man überall, bis man ju ber Gubnermagt tam, die im Maufepelg bei ihren Gubnern folief, und die war's, Die bas Rennzeichen an der Sand trug. Alles murrte, baf ber Ronig ein folches Befen gur Gemablin nehmen wolle; allein ber Ronig bestand barauf. Er vermablte fich mit ihr. Drei Biertel. jahre verftrichen, ohne daß fie ein Bortlein fprach. Da mußte ber Ro. nig in ben Rrieg gieben; fie aber blieb babeim, und gebar von ibm einen Anaben. Die Bebamme nahm ben Anaben, ging mit ibm gum Bluffe, und wollte ihn ertranten. Auf einem Strauche beim Fluffe faß ein Rabe und frachate. "Du bift mir lieber, als bas Baffer," rief die bebamme, "Du wirft mich nicht verrathen. Da nimm Dir bas Rind!" Diefer Rabe mar einer von ben verwunschten Brubern ber Ronigin; er nahm bas Rind in feine Krallen und flog bavon. 3hr, ber Mutter, fagte man, baß fie eine Diggeburt gur Welt gebracht, die man ihr gar nicht zeigen konne, und verspottete fie. Und ale ber Ronig aus bem Ariege gurudtehrte, ergablte man ihm baffelbe. Gie aber fprach tein Bortlein. Rach einiger Zeit mußte ber Ronig abermals in den Rrieg. Die Ronigin weinte, benn fie fürchtete, man wurde fie aus bem Leben tilgen, bevor ber Ronig tame. Sie gebar wieder einen Anaben, und die Bebamme nahm den Knaben wieder, und trug ibn gum Fluffe, um ihn ju ertranten. Auf bem Strauche beim Gluffe faß ein anderer Rabe, ber zweite Bruder ber Ronigin und frachte. "Bortrefflich!" rief die Bebamme. "Den Erften bat ber erfte gefreffen, ben Bweiten ftift ber zweite, ohne bag es wer erfahrt." Und fie gab ihm bas Rind, und der Rabe nahm's, und flog mit ibm davon. Der Mutter fagte man, und bem Ronig fchrieb man, bag fie wieder eine Diggeburt gur Belt gebracht. Traurig fehrte ber Ronig aus bem Rriege gurud; er blidte dufter und unzufrieden, und ba man ibm vorwarf, fein bausliches Unglud fei bie Strafe bafur, bag er eine ftumme, verworfene Bettlerin genommen, verurtheilte er fie gum Galgen. Sie aber fprach tein Bortlein. Geduldig bereitete fie fich jum Tobe. Schon murbe fie jum Balgen geführt, icon marb ihr ber Strid um ben bale gelegt. Da tamen ploglich ihre zwei Bruber ju Roffe gefprengt, ein jeber batte vor fich einen Anaben mit einem ftrablenden Sterne, und mit lauter Stimme riefen fie: "Baltet ein! Schont die Unschuld! Berech. tigfeit!" Und fie fprachen gu ihrer Schwefter: "Die brei Sahre find verfloffen, unfere Befreiung ift burch Dich vollbracht. Sier haft Du Deine Rinder; in Rabengeftalt haben wir fie aus ben Banden ber Bebamme gerettet und erzogen. Und nun, herzliebfte Schwefter, rede!" Und die Ronigin bantte ben Brudern, und bann marf fie fich bem Ro. nig ju Fugen und redete. Da enthullte fich dem Konig die Bahrheit. Berührt hob er bie Ronigin vom Boden, und brudte fie mit Bonne an feine Bruft. Die Bebamme aber befahl er auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen, und ließ auch über die Andern Bericht halten, die ihr gerathen hatten. Und nun lebten ber Ronig und die Ronigin gludlich mit einander, und die beiben Rnaben mit ben Sternen wuch. fen zu ftattlichen Junglingen empor, und machten ihren Eltern Freude und Ehre, bis diefe eines feligen Tobes ftarben.

#### Bom Schafhirten und bem Drachen.

Es war ein Schafhirt, und als Schafhirt weibete er Schafe. Benn er die Schafe weibete, blies er fich gewöhnlich eins auf feiner hirtenpfeife, ober lag auf dem Boden, und fah nach dem himmel, nach den Bergen, auf die Schafe und auf den grunen Rasen.

Eines Tags — es war im Gerbst, ju der Zeit, wo die Schlangen in die Erde schlafen geben — lag der liebe Schashirt auf dem Boden, den Kopf auf den Ellnbogen gestütt, und schaute vor sich bin den Berg hinab.

Da fah er sein Bunder. Eine große Renge Schlangen troch von allen Seiten zu dem Felfen heran, der gerade vor ihm ftand; als

fie beidem Felsen angekommen, nahm jede Schlange ein Araut, bas dort muchs, auf die Bunge und berührte mit dem Araut den Felsen; dieser öffnete fich, und eine Schlange nach der andern verschwand im Felsen.

Der Schafhirt erhob fich vom Boden, befahl feinem hunde Dunaj bie Schafe zu weiden, und ging zu dem Felsen, indem er bei fich bacte: "Muß doch sehen, was das für ein Kraut ift, und wohin die Schlangen friechen!" Es war ein Kraut, er kannt' es nicht; als er's aber abriß, und den Felsen damit berührte, öffnete fich der Felsen auch ihm.

Er ging hinein und befand fich in einer Bohle, beren Bande von Gold und Silber ftrahlten. In ber Mitte der Bohle ftand ein goldner Lifc; auf dem Tifche lag, treisformig in fich gewunden, eine ungebeure alte Schlange. Um den Tifch herum lagen lauter Schlangen; alle schliefen so fest, daß fie fich nicht rührten, als der Schashirt eintrat.

Dem Schafhirten gefiel die Höhle, so lang' er in ihr herum ging; dann bekam er lange Beile, erinnerte sich an die Schafe, und wollte pund, indem er bei sich dachte: "Sab' geseh'n, was ich wollte, will jest geh'n." Es war leicht zu sagen: "Bill jest geb'n!" — aber wie hinaus? Der Felsen hatte sich hinter dem Schashirten geschlossen, als er in die Göhle trat; der Schashirt wußte nicht, was zu thun, was zu brechen, damit sich ihm der Felsen öffne, und so mußte er in der böble bleiben.

"Ei, wenn ich nicht hinaus tann, will ich schlafen," fagte er, hullte fich in feine Rose, legte fich auf den Boden und fcblief ein.

Es schien ihm, daß er nicht lange geschlafen, als ihn ein Rauschen und Bluftern wedte. Er blickt um sich und meint, daß er in seiner Sutte schlafe; da sieht er über sich, um sich die strahlenden Bande, den goldnen Tisch, auf dem Tische die alte Schlange, und um ben Tisch eine Menge Schlangen, die den goldnen Tisch leden, indem sie dazwischen fragen: "Ih's schon Zeit?"

Die alte Schlange läßt fie reden, bis fie langfam ben Ropf erhebt und fagt: "S' ift Beit!"

Mis fie bies gesprochen, ftredte fie fich vom Ropf bis gum

Sowanze wie eine Ruthe, troch vom Tisch auf den Boden, und begab fich zum Eingang der Göhle. Alle Schlangen trochen ihr nach.

Der Schafhirt ftredte fich gleichfalls, wie fich's gehort, gahnte, ftand auf, und ging den Schlangen nach, indem er bei fich dachte: "Bo fie geben, will ich auch geben." Es war leicht zu fagen: "Bill ich auch geb'n" — aber wie?

Die alte Schlange berührte den Felsen; der öffnete fich, und die Schlangen, eine nach der andern, schlüpften hinaus. Als die lette Schlange draußen war, wollte auch der Schafhirt hinaus, allein, der Belsen schloß sich ihm vor der Nase, und die alte Schlange zischte ihm mit pfeisendem Tone zu: "Du, Menschlein, mußt da bleiben!"

"Ei, was follt ich ba bei Euch machen? Gefellichaft habt Ihr teine, und schlafen werd' ich nicht in einem fort. Last mich hinaus, hab' die Schafe auf der Weide und zu hause ein schlimmes Weib, das mich auszanken wurde, tam' ich nicht zur Zeit nach hause," sagte ber Schafbirt.

"Du darfft nicht von hier, bevor Du nicht einen dreifachen Gid ablegst, daß Du Niemandem fagst, wo Du gewesen, und wie Du zu uns gekommen," pfiff die Schlange.

Bas follte der Schafhirt thun? Gern fcwor er einen dreifachen Eid, nur um binaus zu fommen.

"Saltft Du aber den Gid nicht, wird's Dir fcblimm ergeben!" brobte die alte Schlange, als fie den Schafhirten hinaus ließ. —

Doch welche Berwandlung draußen! Dem Schafhirten begannen vor Schreden die Anie zu zittern, als er fah, wie fich die Jahreszett verandert habe, daß anftatt Berbstes Frühling sei.

"O ich Nermster, was hab' ich gethan, daß ich ben Binter im Felsen verschlief! Je, je, wo sind' ich meine Schafe, und was wird mein Beib sagen!" So wehlklagte er, indem er traurig zu seiner Hütte hinauf schritt.

Er fah von weltem fein Beib, das womit beschäftigt war. Roch nicht vorbereitet auf ihre Borwurfe, verstedte er fich in eine Gurde. Als er in der Gurde saß, sah er, daß ein hubscher herr zu seinem Beibe trat, und er horte, daß er fie fragte, wo fie ihren Mann habe. Das Beib begann zu weinen, und erzählte, wie eines Tags im herbfte der hirt die Schafe auf die Beide getrieben, und nicht mehr wiedergekommen. Der hund Dunaj habe die Schafe gebracht, der Schafhirt, der sei dahin. "Bielleicht haben ihn die Bolfe gefreffen," ihlof fie, "vielleicht die Kobolde in Stude zerriffen!"

"Bein' nicht!" rief ihr ber Schafhirt aus der Durde zu. "Ich bin am Leben, mich haben nicht die Wolfe gefreffen, noch die Robolde in Stude gerriffen, ich hab' den Binter in der Burde verschlafen." Allein das bekam dem Schafhirten übel.

Sobald fein Weib die Worte vernommen, hörte sie auf zu weinen und fing an zu zanken: "Daß Dich das Wetter, Du fauler Schlingel! Bist Du ein ordentlicher Mensch? Bist Du ein Schafhirt? Empficht die Schafe dem lieben Herrgott, legt sich in die Hurde, und ihläft wie die Schlangen im Winter!"

Der Schafhirt gab feinem Beibe im Stillen Recht; weil er aber nicht verrathen durfte, was mit ihmvorgegangen, schwieg er und muckste nicht. Der schone Herr aber sagte zu dem Beibe, ihr Mann habe nicht in der hurde geschlasen, er sei wo anders gewesen, und wenn ihm der Sashirt seine Frage beantworte, wolle er ihm viel Geld geben.

Das Beib giftete fich furchtbar über ihren Mann, daß er fie belogen, und wollte mit aller Gewalt wiffen, wo er gewefen. Der schone berr aber schiefte fie fort, und versprach ihr Geld, wenn fie schweige. Er felbft gedachte ben Schafhirten zu paden.

Als das Beib sich entfernt hatte, nahm der schöne herr seine natürliche Gestalt an, und da sah der Schafhirt einen Zauberer aus ben Bergen vor sich stehen. Er erkannte ihn, weil ein Zauberer drei Mugen im Ropse hat. Der Zauberer war ein gewaltiger Mann, er tonnte sein Aeußres nach Belieben wechseln, und wer sich ihm widersetzt hatte, den hatte er zum Beispiel in einen Widder verwandelt.

Der Schafhirt erschraf entsetlich vor bem Zauberer; er hatte noch größere Furcht vor ihm, als vor seinem Beibe. Der Zauberer fragte ibn, wo er gewesen, was er gesehen? Der Schafhirt erbebte bei ber Trage. Bas sagen? Er fürchtete fich vor ber alten Schlange und vor bem Cibbruch, und vor bem breiäugigen Zauberer fürchtete er fich auch.

Als ihn aber ber Zauberer zum britten Male fragte, und zwar mit furchtbarer Stimme, wo er gewesen, und was er gesehen, und als feine Gestalt, wie es ihm schlen, immer größer und größer ward — ba vergaß ber Schashirt bes Eibschwurs. Er bekannte, wo er gewesen, und wie er in ben Kelsen gekommen.

"Gut," fprach ber Bauberer, "jest tomm' mit mir, und zeig' mir ben Felsen und bas Rraut!" Der Schafhirt mußte geb'n.

Alls fie zu dem Felsen kamen, riß der Schafhirt das Kraut ab, legte es auf den Felsen, und der Felsen öffnete fich. Der Bauberer wollte aber nicht, daß der Schafhirt hinein gehe, noch ging er felbst weiter, sondern zog ein Buch hervor, und begann daraus laut zu lefen. Der Schafhirt ward blaß vor Angst.

Da erzitterte auf einmal die Erde, aus dem Felsen ließ fich ein Bischen und Pfeisen hören, und heraus froch ein riefiger Drache, in welchen fich die alte Schlange verwandelt hatte. Aus dem Rachen loberte Fener, der Kopf war riesengroß, mit dem Schwanzeschlug er links und rechts, und berührte er einen Baum, so schwetterte er ibn nieder.

"Birf ihm die halfter um den hals!" befahl der Zauberer, indem er dem Schafhirten eine Art Zaum reichte, ohne die Augen vom Buche zu weuden. Der Schafhirt nahm den Zaum, fürchtete sich aber dem Orachen zu nahen; erst als ihm der Zauberer zum zweiten und dritten Male gebot, war er bereit, zu gehorchen. Doch ach des armen Schafhirten! Der Drache drehte sich hin und her, und eh' sich's der Schafhirt versah, saß er auf des Drachen Rücken, und der Drache flog mit ihm in die Lust empor. In dem Augenblicke ward es pechsinster; nur das Feuer, das der Drache aus Rachen und Augen spie, leuchtete auf den Beg. Die Erde zitterte, die Steine kollerten von den Bergen in die Thäler. Zornig schlug der Drache mit seinem Schwauze links und rechts, und rechts und links, und die Buchen, die Tannen, die er tras, zerbrachen wie Rüthlein — und er sprudelte so viel Wasser nieder, daß es von den Bergen strömte, dem Bagsluß gleich. Das war etwas Schreckliches, Entsessiches: der Schasshirt war halbtobt.

Allmählig aber ichien fich die Buth des Drachen zu bampfen; er schlug nicht mehr mit dem Schwanze, er sprudelte kein Waffer, er spie kein Feuer mehr. Der Schafhirt kam zur Befinnung, und meinte, der

Drache werbe fich hinunter laffen. Doch dieser hatte nicht genug, er wollte den Schashirten noch ärger ftrasen. Soher und immer höher stieg der Drache in die Lust, beständig höher und höher, bis dem Schashirten die riefigen Berge und Balber wie Ameisenhausen erschienen, und immer noch höher stieg er, und als der Schashirt nichts als Sonne, Sterne und Wolsen erblickte, blieb der Drache mit ihm in der Lust hangen.

"Je, je, bu lieber Gott, was fang' ich an! Da hang' ich in der Luft. Spring' ich hinunter, schlag' ich mich todt, und in den himmel hinauf kann ich nicht fliegen," wehklagte der Schafhirt, und begann bitter zu weinen. Der Drache muckte nicht. "D Drache, großmächtigster herr Drache, habt Erbarmen mit mir!" bat er. "Fliegt mit mir wieder hinunter! Mein' Lebtag' will ich Euch nie mehr in Zorn bringen!" Ein Stein hatte sich über den armen Schashirten erbarmt; der Drache schnaubte und geiserte, sprach nicht eine Silbe und rührte sich auch nicht.

Da schlägt auf einmal an's Ohr des Schashirten Lerchengesang. Der Schashirt freute sich. Näher und naher flog die Lerche zu ihm, und als fie über ihm schwebte, bat sie der Schashirt: "D Lerche, du gottgefällig Böglein, ich bitte Dich, flieg' zum himmlischen Bater, und klag' ihm meine Noth! Sag' ihm, daß ich ihn schon grußen lasse, und ihn um seine Hille fleh'!"

Die Lerche flog zum himmlischen Bater und richtete die Bitte des Schafhirten aus. Und der himmlische Bater erbarmte fich über ben Schafhirten, schrieb etwas mit goldner Schrift auf ein Birkenblatt, ftedte das Blatt der Lerche in den Schnabel, und befahl ihr, esauf das haupt des Drachen niederzulaffen.

Die Lerche flog, ließ das Blatt, das mit goldner Schrift beschriebne, auf des Drachen Saupt fallen, und in dem Augenblide flieg der Drache mit dem Schafhirten zur Erde hinab.

Als der Schafhirt zur Befinnung tam, fah er, daß er bei feiner butte ftand, fah den hund Dunaj, wie er die Schafe weidete, nahm's Betglodlein mahr — und die Geschichte ift alle.

# Der Tenfel gebandigt.

#### 1. Die gefauberte Muble.

Um Radhoft war ein fehr armer Muller. Als er fich in bergroß. ten Roth befand, tam ber Teufel ju ihm und fragte: "Muller, warum bift Du fo traurig ?" - "Wie follt' ich nicht traurig fein! entgegnete ber Muller. "Dab' neun Rinder, und nichts zu leben. Bas foll ich anfangen ?" - "Beift Du mas, Du wirft nicht mehr fo lange leben, vertauf mir die Muble auf dreihundert Jahre." - "Giebft Du mir baares Geld ?" - "Batt' ich fein baares Geld, fo murd' ich Dir Die Ruble nicht abtaufen wollen. Bas verlangft Du fur die Duble auf die dreibundert Jahre ?" - "Um weder mich noch Dich zu betrügen, fo viel, als Du breimal tragen fannft." - "Du bift recht bumm! Batteft Du gefagt, fo viel als in unferer Gewalt ift, batteft Du's Alles haben tonnen." - "Meinft Du, ich batt' es nicht gefagt, wenn ich's gewußt batte?" - "Gefchehn ift geschehn. Willft Du bas Geld beut ober morgen ?" - "Freilich bent. Morgen muß ich zahlen, was ich fculbig bin." Der Teufel brachte ibm breimal Gelb, ber Muller nahm's und fagte: "Aber ich geh' Dir nicht eber von bier, ale bie ich fterbe." -"Ich jag' Dich nicht fort; doch ift es fchlimm, daß wir teine Beugen haben." - "Wir brauchen feine Beugen. Dach' ich mein Teftament, fo fet' ich binein, daß meine Rinder von bier fort follen." Go gefchab's. Das Jahr barauf farb ber Muller, und feste in bas Teftament, baß die Rinder aus der Muble fort follten. Der Teufel wohnte zweihunbert Jahre bort.

Nach zweihundert Jahren zog ein alter Husar aus dem Kriege heim, dem ein Bein abgeschossen war. Er hatte eins von Holz. Er kam zum dolno - becwaner Bogt, und bat: "Seid so gut, gebt mir etwas zu effen." — "Bas wollt Ihr, Herr Husar?" fragte der Bogt. — "Ihr seht ja, daß ich ein lahmer Soldat bin. Was Ihr mir gebt, mit dem bin ich zusrieden." — "Mit Freuden will ich Euch auswarten. Aber sagt, was giebt's Neues in der Welt?" — "Krieg in allen Ecken, wie Euch bekannt. Eher werdet Ihr etwas Neues wissen." — "Bas sollt' ich Neues bei uns wissen, außer daß wir da eine Mühle haben, in der der Teusel schon zweihundert Jahre wohnt, und noch hundert

Jahre mobnen foll." - "Dein' Seel', einen fo alten Teufel mocht' ich gern feben! Berr Boat, gebt mir einen Boten, Brot und Licht, bag id mir die Duble anschauen fann!" Der Bote fam , trug fur ben Bufaren Speife, Erant und Licht, und fo gingen fie. 218 fie blos noch eine Biertelftunde von ber Muble maren, fagte ber Bote: "Berr Bufar, bort ift die Duble !" und wies mit bem Finger bin. "Bas brauch' ich Dein Fingerzeigen!" verfette ber Sufar, "Mußt mit mir binein."-"Und wenn 3hr mich auf ber Stelle tobtichlagen wolltet, geb' ich boch nicht mit Gud." Bas follte der Sufar thun, da er fab, bag ber Denfch Burcht batte? Er nahm feine Gachen, und ging allein. Als ber Bufar in die Muble tam, war Niemand gu Baufe; er nahm feine Sachen, legte fie auf ben Tifch, und gundete Licht an. Da faß er nun allein bis gehn Uhr. Um bie gehnte Stunde flopfte Jemand an die Thur. Der bufar am Tifche rief: "Bift Du ber Teufel, fo fomm' berein in bie Stube. Du weißt, daß ich ber labme Sufar bin." Der Teufel trat ein. "Du bift alfo ber Teufel?" fagte ber Sufar. "Man ergabit fich, baß Du ein ergichlechter Rerl bift, Saft ja fpanische Rleiber an." Der Teufel mar in grunen Rleidern gefommen. Er antwortete : "Freilich, herr Bufar! Es find heut vierzehn Tage, bag ich fur bies Gewand hundert Gulden in Silber gezahlt." - "Warum gehft Du benn aus ber Duble?" - "Rann ich in ber Duble fein, wenn ich anderswo ju thun habe, und ohnehin feine Burichen gum Mahlen ba find ? Aber ich bleibe nur noch hundert Jahre allein, nach hundert Jahren werben wir Bier fein." - "Brauchft nicht fo lang' auf Befellichaft zu warten, tannft Dich gleich fortpaden." - "Dho! Bas Du ba für Befen machft!" "3d mein', daß ich mich nicht vor Dir fürchte. Dab' mir fcon langft gewünscht, folch einen Teufel zu feben, wie Du bift." - "Billft Du feinen Contract mit mir foliegen?" - "Bas Contract! 3ch fag' Dir: pad Dich, oder Dir foll's fchlimm ergeben!" Der Sufar mar im Glanben fest, und verftand ben Teufel ju bannen. Als ber Teufel nicht ging, faßt' er ibn, trug ibn gur Muble, und mablte ibn bort, bis er ibm ein gut Dritttheil von feinem Steiß abgemablt. "D lag mich, Sufar!" fdrie ber Teufel vor Schmerzen. "Mein' Lebtag' will ich nicht mehr in die Muble tommen!" Da der Teufel fich fo verschwor, ließ der Bufar ibn laufen.

Des Teufels Beg bei feiner Blucht führte über ben Rabboft. Eben trug ein Schmied einen Blasbalg über ben Berg, und hatte einen Schufter beredet, ihm tragen gu belfen. Es begann gu regnen. "Bas au thun ?" fagte ber Schmied. "Ch' bağ wir nag werden, gieben wir lieber ben Blasbala aus einander und friechen binein!" Und fie frochen Beide in den Blasbalg, und liegen nur die Ropfe braugen, um nicht gu erftiden. Da tam ber Teufel gerannt, bem noch fein Steif brannte, und beffen Ropf von ben ausgestandenen Schmerzen noch gang berwirrt war, fab fie und fprach: "Bin icon ein fo alter Teufel, breimal fo alt als die Stadt und die Berge bier, doch hab ich noch niemals ein . Thier gefeben, bas zwei Ropfe gehabt batte, und nur einen Bauch. Duß gleich zu meiner Alten, und fie fragen, ob fie je fo was gefchaut!" Und er rannte weiter. Der Schmied aber und ber Schufter warteten nicht, bis er wieder fame, fondern frochen heraus, brudten ben Blasbalg aufammen, und liefen, mas fie tonnten. Sie hatten, ungleich bem Bufaren, Furcht, ber Teufel tonnte fie boblen.

#### 2. 3ura.

Es war ein sehr reicher Bauer, ber hatte einen einzigen Sohn. An dem Sohne hatte er seine Freude. Er sagte zu seinem Beibe: "Beib, warte mir das Kind gut, daß es start werde, und uns einst zur Hand set!" Als das Söhnlein sieben Jahre alt war, hatt es immer nur gegessen. Kaum war Jura vierzehn Jahre alt geworden, schickten ihn die Aeltern fort, daß er sich einen Dienst suche; sie konnten seinen Appetit nicht mehr stillen.

Jura fam zu einem Bauer. Es war nur die Bauerin zu hause. Er bat um einen Dienst. Die Bauerin sagte, als sie den stämmigen Burschen sah: "Bart' ein wenig, die mein Mann kommt; er nimmt Dich sicher aus." Sie gab ihm einen Laib Brot: er verspeiste ihn sogleich. Da machte die Bauerin große Augen. Als der Bauer kam, gessiel ihm der Bursche; er sei tüchtig, er werde ihm gute Dienste thun. "Bie viel Lohn verlangst Du für ein Jahr?" fragte ihn der Bauer. "Richts, gar nichts," entgegnete Jura, "außer was ich esse, und an Kleidern zerreiße," Sobald die andern Bauern dies hörten, kamen sie um

zu sehen, was das für ein Bursche sei, der für kein Geld dienen wolle. Jura sagte wieder zu dem Bauer: "Ich verlange keinen Lohn; aber bevor ich sortgebe, geb' ich Euch drei Kopfftude." Darein wollte der Bauer nicht willigen; Geld ja, drei Kopfftude — nein. "Ei so mach's," redeten ihm die Nachbarn zu; "drei Kopfstude wirst Du doch aushalten!" Der Bauer ließ sich bereden und Jura blieb bei ihm.

Jura af ber Bauerin zu viel ; zwei Megen Rartoffeln und Brot aus einer Dete Debl blos jum Frubftud maren fein gewöhnlicher Bedarf. Aber ber Bauer wollte ibn nicht geben beißen; er furchtete fich por ben brei Ropfftuden. Die Bauerin ftiftete ben Bauer an, er mochte ihn in die Teufelsmuble schicken , damit fie feiner auf gute Art los murben. Der Bauer befahl alfo, Jura folle Rorn auf ben Bagen laben, und in die Duble fahren, wo Diemand mabite, als lauter bofe Beifter. Jura fuhr. 218 er in die Duble fam, wollte er bas Betreibe abladen ; allein die Beifter fagten : "Lag nur, die Befellen werden es icon abladen. Du tomm, und zeig' an diefer großen Erube mit Gelbe, wie ftart Du bift. Bebft Du fie auf, fo ift fie Dein." Jura fagte: "Erft beb' einer von E uch, bann will ich beben." Ein Beift bob fie eine Biertelelle boch, Jura eine halbe. "Daran ift's nicht genug," fagten bie Beifter ; "Du mußt einen Mublftein in bie Bobe werfen." Jura erwie. berte: "Erft werf einer von Euch, damitich febe, wie ftart 3 hr feid!" Ein Geift warf, und ber Dublftein blieb funf Minuten in ber Luft; ba warf Jura, und fie mußten eine halbe Stunde marten, eh' ber Dublftein herunter fiel. Rachdem Jura Diefen Burf gethan, war bas Getreibe gemablen, und auf ben Bagen geladen, auch die Erube fammt bem Gelbe. Jura fuhr nach Saufe. Raum fab ihn die Bauerin von weitem, fo rief fie: "Sei uns ber Simmel gnadig, auch die Teufel tonnten nicht mit ihm fertig werben!" Als Jura mit feiner Ladung nach Saufe tam, fagte er ju bem Bauer: "Berr, ba habt 3hr Guer Debl, und Geld bagu auf bas lebrige !" Das Geld und bas Debl maren ber Bauerin wohl recht; aber Jura af ihr zu viel. Der Bauer mußte ibn wieder in die Muble ichiden, bamit ihn vielleicht die Teufel bort bebielten. Dies Mal führte Jura bei ben Geiftern ein noch mertwurdigeres Studden aus. Er marf einen Mublftein mehrmals in bie Bobe, und bas eine Mal warf er ihn mit folder Gewalt, daß fie zwei Stunden

marteten, und ber Stein nicht herunter fiel. Jurg lud wieber unverfebrt fein Mebl auf und fubr nach Saufe. Ale er nach Saufe tam, laa ber Mublftein vor bem Pferbeftall; fo weit hatte er ihn gefchleubert. Jura flich ihn mit bem Fuße weg, indem er fagte: "Da wirft du gut liegen, wir haben ohnehin viel Roth im Gofe." Der Bauer mare feiner gern los geworden, benn die Bauerin ließ ibm feine Rube; allein er fürchtete fich vor den drei Ropfftuden. Der Bauer ichidte die Tochter bitten. Die Tochter bat: "Jura, fcbent' meinem Bater Die brei Ropf. ftude!" - "Rann nichtsein," entgegnete Jura "Gins will ich ihm ichenten, zwei muß er aushalten." Die Tochter bat noch ichoner: "Lieber Bura, haft Duthm icon eins gefchentt, ichent' ihm auch noch bie zwei!"-"Run, Deinetwegen," fagte Jura; "weil Du feine Tochter bift, fo thu' ich's Dir ju Gefallen." Riemand war frober ale ber Bauer. Er wollte Bura fleines Geld geben, fo viel er begehrte : ber aber fprach : "Lagt mir von dem Gelbe eine Flinte machen, vier Centner fcwer, und eine Tafche, acht Centner fcwer! Bis bas fertig ift, will ich geben !" Der Bauer faumte nicht, ihm Alles machen ju laffen, und Jura nahm's, und ging feiner Bege in bie Belt.

Er ging und tam in einen großen Balb, und in bem Balbe ftanb ein muftes Schloß, worin pechichwarze Racht war. Jura machte Licht, und fand brei Bollengeifter, Die brei Bringeffinnen bemachten. Er fragte ben erften Beift: "Giebft Du mir Deine Bringeffinnen ober nicht?" - "Geb' fie nicht," verfeste tropig ber Beift. Da padte Jura den Beift und ichleuderte ihn auf den Fugboden, und gwar jo gewaltig, bag er ein Loch burch ben gußboben folug, und ber Beift brei Stodwerte tief bis in ben Reller fiel. Gine Bringeffin batte Jura nun befreit, und befam einen goldnen Stern von ihr. Er ging gu bem zweiten Beift, und fragte ibn: "Giebft Du mir Deine Bringeffin ober nicht?" Da ber zweite Geift bas Loos bes erften gefeben, mar er gewißigt, und lieferte die Bringeffin ohne Biderftand aus. Die zweite Bringeffin gab Jura einen goldnen Mond. Run ging Jura auf ben britten Bollengeift los; ber aber weigerte fich burchaus feine Bringeffin bergugeben. Da ward ber gute Jura grimmig, und padte ben Beift, und ruttelte und icuttelte ibn, bag er in lauter Staub gerflog, und tein Anochlein von ihm übrig blieb. Die britte Bringeffin gab

Jura eine goldne Sonne. Als alle drei Prinzessinnen befreit waren, wollte Jura mit ihnen gehen, und sie zu ihrem königlichen Bater sühren; allein der zweite Geist verursachteihm fortwährend Kinsterniß. Doch Jurazauste ihn, daß er endlich aushörte; auch begannen Sterne, Mond und Sonne den Prinzessinnen so zu leuchten, als ob helle Nacht und heller Tag zugleich gewesen wären. Da der Höllengeist sah, daß sein Spiel fruchtlos sei, begann er Jura zu bitten: "Laß mich nicht allein hier, laß mich mit Dir gehen!" Jura wies ihn ab. Allein der Geist siehte: "Ich mag nicht allein hier bleiben, ich muß mit Dir gehen!" "Nun," sprach Jura, "so komm denn, wenn Du Dich hier in der Einsamkeit fürchtest! Aber weil Du ein gar so erbärmlicher Kerl bist, so kriech' in die Klinte da!"

Schnell verbreitete fich im gangen Ronigreiche die Rachricht, baß die brei Bringeffinnen befreit feien. Ueberall murde Jura mit ihnen auf das festlichfte empfangen. Bor ber Sauptstadt fam ihm ber Ronig felbft in einem achtspännigen Bagen entgegengefahren. Als Jura in den Bagen flieg, brach ber Bagen von Jura's Gewicht gusammen. Sie mußten einen eifernen Bagen berbeischaffen, damit Jura in bas Schloß fahren fonnte. Im Schloßhofe munfchte ber Ronig einen Souf aus Jura's Flinte zu horen. "Saltet Guch Dhren und Rafegu, und fteht feft auf Guren Fugen !" ricth Jura, "fonft fonnt' Guch leicht mas Unangenehmes widerfahren." Jura fchof; ba zeriplitterten alle genfter in der Stadt in taufend Scherben, die Erde begann gu gittern, wie bei einem Erdbeben, ber Rirchthurm fturgte ein , und die Pringef. finnen faben ben Bollengeift aus ber Flinte fliegen, und zeigten ibn and ihrem Bater. Dun ward getafelt, gefchmauft und gezecht, wobei Jura's guter Appetit nicht weniger Bewunderung erregte, als fruber fein Meifterschuß; ja ber Ronig bot ibm fogar eine ber Bringef. finnen jur Gemahlin an , voll Begier, einen fo gewaltigen Schwieger. fobn zu bekommen. Go ward Jura Konig, und was er bann alles vollbrachte, davon fei lieber geschwiegen, weil es zu unglaublich ift, es folglich Riemand fur baare Munge annehmen murbe. Gin Glud mar es, bag Jurg bei feiner unglaublichen Kraft auch Berftand und ein gutes Berg befaß, fo baß er als ein glorreicher Ronig regierte.

# Der Thiere Berbftgefprach.

3m Berbft, wenn ber icharfe Bind blaft, beginnt die Biege, weil fie erfroren ift, fich auf ber Beibe ju fcutteln, und fcreit, Damit ber Birt nach Saufe treibe, fo laut fie tann: "Dich friert icon, web!" Der Bidder, ber noch nicht nach Saufe mag, weil er einen warmen Belg bat, geht um bie Schafe berum, und antwortet ber Biege verdrießlich: "Roch liegt ja fein Schnee!" Bur Rirdmeih' hat's das Flügelvieh gut; es betommt Broden von den Ruchen und manchmal auch eine Sandvoll Rorn. Das gefällt bem Sabn, er folagt mit ben glugeln, ftredt ben Sale und fragt: "Wie lang' noch fcmaufen wir fo froh?" Der Ganferich, ber im Bof berumwadelt, antwortet ibm: "'ne Boche lang, 'ne Boche lang," und ber Enterich ftimmt ibm bei: "Sieben Tag', fieben Tag'." bas abgefpante Ralb im Stalle, bas fein gutter befommt, weil bie Dagd in's Birthehaus gur Dufit ift, und fich bort verfpatet hat, und bas nun bort, wie lang' noch bie Rirchweih' mabren foll, bas tlagt erbarmlich : "Dub, mub! Bu, bu!"

# Ber hat bie Tauben gegeffen?

Ein Schusterweib briet zwei junge Tauben, eine für fich und eine für ihren Mann, briet fie fein goldgelb, stellte sie auf den Ofen, und ging hinaus. Der Schuster schusterte indes. Zeitweilig erhob er seinen Schmeder, und sog den lieblichen Duft in sich, der sichrings im Zimmer verbreitete. Endlich übte der Duft eine solche Gewalt auf ihn, daß er sich nicht länger auf seinem Stuhle halten konnte. Raum hatte sein Beib den Fuß vor die Thure geset, so war er von seinem Stuhle auf, und bei der Pfanne. Bevor er jedoch nach einem Täublein griff, lauschte er, ob sein Beib nicht in der Nähe sei, und dies aus dem Grunde, weil er sich vor seinem Beibe fürchtete. Er leugnete es zwar, doch war es so. Draußen war alles still, und der Schuster zog in aller Geschwindigkeit ein Täublein aus der

Bfanne, und verspeiste es. Der Raschhafte hat genug am Leden, ber hungrige am Satteffen, ift ein altes Sprichwort. Aber ber Schufter war naschhaft und hungrig zugleich, darum begnügte er fich nicht mit einem Taublein, sondern machte fich ohne weiteres Bedenken auch über das zweite her, und aß es auf.

hierauf feste er fich auf feinen Dreifuß und ichusterte fort. Sein Beib tam in die Stube, und weil es eben Mittag war, stellte es die Teller auf den Tijch, und trug das Effen auf. Alles ging in der Ordnung; als es jedoch jum Braten tam, entstand ein Sturm. "Ber hat die Tauben gegeffen?" hallte der erfte Donnerschlag.

"Mich frag' nicht, ich nicht, hab' ja gar nicht gewußt, daß Du welche brateft," ertonte es zur Antwort, und fo ging's in einem fort, Frage auf Frage, Antwort auf Antwort. Der Schufter bekannte nichts, bis er zulest fagte, sein Weib muffe die Tauben selbst gegeffen baben.

"Run gut, laffen wir das Streiten! Aber von jest an reden wir Keiner mit dem Andern. Ber zuerst den Mund aufthut, der ift souldig, der hat die Tauben gegeffen!" So entschied des Schusters Beib, und bei dem Ausspruche mußt' es bleiben.

Bon dem Augenblide an war's in des Schusters hause still. Es verdroß Beide genug; das Beib des Schusters konnte nicht janken und klatschen, dem Schuster war schwer um's herz, daß er nicht antworten und singen konnte, und lieber hatte er sein Beib janken hören, als daß er diese Todesstille ertragen mußte. Doch zu reden anfangen wollte trogdem Reiner von Beiden. Schon war's der dritte Tag, seit sie zum letzten Male mit einander geredet, als ein Bagen bei ihrem hauschen hielt, der Bediente herabsprang, und nach dem Bege zur Stadt fragte. Bereits hatte des Schusters Beib den Mund geöffnet, um zu antworten, aber plöglich setzte es sich wieder, und zeigte nur mit der hand, nach welcher Seite sie sahren sollten, und der Schuster that dasselbe.

Als der Bediente gurudtam, berichtete er feinem herrn, in dem Bauschen feien zwei Stumme. Bugleich lief des Schufters Beib, das etwas ausgesonnen, aus dem hauschen, und troch zu dem herrn in den Bagen, indem es ihm zu verstehen gab, daß es ihm den

Bobm, Marchen.

Beg zeigen wolle. Der herr machte Blat, ber Ruticher ichnalzte, und fie fuhren fort.

Da fchrie ber Schufter aus bem Fenfter: "Beib, mein liebes Beib, fahr' mir nicht weg, und verzeih mir! Die Tauben hab' ich gegeffen."

Das Beib brach in ein Gelächter aus, und ergahlte nun dem herrn die ganze Geschichte. Der herr lachte herzlich, und gab dem Schuftersweib einen Ducaten, damit es andere Tauben zum Braten kaufe. Bon diesen jedoch bekam der naschhafte herr Chegemahl nicht den kleinsten Biffen.

# Der Lange, ber Breite und ber Scharfäugige. 15)

Es war ein König, und er war schon alt, und hatte nur eineneinzigen Sohn. Einst berief er den Sohn vor sich und sprach zu
ihm: "Mein lieber Sohn, Du weißt wohl, daß reises Obst abfällt,
um anderem Blat zu machen. Mein Saupt reist auch allmählig, und
vielleicht wird es die Sonne bald nicht mehr bescheinen; aber eh' ich
sterbe, möcht' ich doch noch gern meine fünstige Tochter, Deine Gemahlin, schau'n. Nimm Dir ein Beib, mein Sohn!"

Und der Ronigsfohn fprach: "Gern, o Bater, modyt' ich Deinen Billen vollziehen; doch ich habe feine Braut, ich fenne feine."

Da griff der alte König in die Tafche, zog einen goldenen Schluffel heraus, und gab ihn dem Gohne: "Geb' in den Thurm hinauf, in's oberfte Stockwert, blid' dort um Dich, und fag' mir, welche Braut Du am liebsten hatteft."

Der Ronigssohn faumte nicht, und ging. Roch nie in feinem Leben war er bort oben gewesen, und hatte auch nie gehort, was es bort gebe.

Alls er hinauf tam bis in das lette Stockwert, fah er an der Dede eine fleine eiferne Thur gleich einem Dedel, und fie war verschloffen; die öffnete er mit dem goldenen Schluffel, hob fie in die Bohe, und trat über fie empor. Da war ein großes, rundes Gemach,

bie Dede blau wie der himmel in heitrer Racht, filberne Sterne glagten an ihr; der Fußboden war mit einem grünen Setdenteppich überzogen, und rings in der Mauer waren zwölf hohe Benfter in goldenen Rahmen, und in jedem Fenfter auf frystallenem Glas war eine Jungfrau mit Regenbogenfarben abgebildet, mit einer Königstrone auf dem Haupt, in jedem Fenster eine andere in anderem Gewand, aber jede schöner als die andere, so daß der Königssohn ganz geblendet war. Und während er sie so voll Berwunderung betrachtete, ohne zu wissen, welche er wählen solle, da begannen sich die Jungfrauen zu bewegen, als ob sie lebendig wären, und blickten nach ihm, und lächelten ihn an, als ob sie sprechen wollten.

Da bemerkte der Königssohn, daß eins der Fenster mit einem weißen Borhang verhüllt sei, und er zog den Borhang weg, um zu sehen, was es dahinter gebe. Da war eine Jungfrau in weißem Gewand, mit einem Silbergurtel gegürtet, mit einer Perlenkrone auf dem Haupt; sie war die schönste von Allen, aber traurig und bleich, als ob sie aus dem Grabe gestiegen ware. Der Königssohn stand lange vor dem Bilde wie im Traum, und während er sie so betrachtete, ward ihm weh um's Berz und er sprach: "Die will ich und keine Andere!" Und sobald er das Wort gesprochen, neigte die Jungfrau das Haupt, ward roth wie eine Rose, und in dem Augenblicke verschwanden die Bilder alle.

Als er wieder hinunter tam, und dem Bater sagte, was er geseben und welche Jungfrau er sich gewählt, betrübte sich der alte König, bedachte sich und sprach: "Du haft übel gethan, mein Sohn, daß Du enthüllt haft, was verbeckt war, und hast Dich mit Deinem Borte in große Gesahr begeben. Diese Jungfrau ist in der Gewalt eines bosen Zauberers, in eisernem Schlosse gesangen; wer es bisher noch versucht hat, sie von dort zu befreien, ift nie mehr wiedergekehrt. Allein was geschenen, läßt sich nicht ungeschehen machen; gegebenes Wort ist Geseh. Geh', versuch' Dein Gluck, und kehr wohlbehalten heim!"

Der Königefohn nahm Abschied von dem Bater, sette fich auf's Rob, und ritt fort, um die Braut zu holen. Und er gelangte in einen großen Bald, und ritt in einem fort durch den Wald, bis er endlich den

Beg verlor. Und als er so im Didicht und zwischen Kelsen und Sumpfen mit seinem Roß umberirrte, ohne zu wissen, wohin, borte er Jemanden hinter fich rufen: "he da, wartet!" Der Königssohn sah sich um, und erblidte einen hochgewachs'nen Menschen, der ihm nacheilte. "Bartet und nehmt mich mit Euch, und nehmt Ihr mich in Eure Dienste, werdet Ihr's nicht bereu'n!"

"Ber bift benn Du?" fprach ber Ronigsfohn, "und mas taunft Du?"

"Ich heiße der Lange und tann mich ausstreden. Geht 3hr dort auf der hohen Tanne das Bogelneft? 3ch lang' Guch das Reft herunter, ohne daß ich hinaufzutlettern brauche."

Und er begann fich auszuftreden, fein Leib wuchs mit Schnelligteit, bis er fo boch war, als die Tanne; dann langte er nach dem Refte, und augenblidlich schrumpfte er wieder ein, und reichte es dem Koniassohn.

"Du verstehft Deine Sache gut, allein mas helfen mir Bogelnefter, wenn Du mich aus bem Balde nicht binausführen fannft!"

"Hm, das ift leicht!" sprach der Lange und begann sich wieder auszustrecken, bis er dreimal so boch war, als die höchste Köhre im Balde; er blickte ringsum und sagte: "Auf jener Seite dort ift der nächste Weg aus dem Balde." Dann schrumpfte er wieder ein, nahm das Pferd beim Zaume und ging voran, und ehe sich's der Königs, sohn versah, hatten sie den Bald binter sich. Vor ihnen war eine weite Ebene, und hinter der Ebene bohe graue Felsen, wie Mauern einer großen Stadt, und waldbewachsene Berge.

"Dort, Berr, geht mein Ramerad," fprach der Lange, und zeigte seitwarts auf die Ebene, "ben folltet Ihr gleichfalls zu Euch nehmen; er murbe uns wahrlich treffliche Dienfte leiften."

"Schrei' nach ihm und ruf' ihn, daß ich febe, was an ihm ift."

"Es ift etwas weit, herr," fprach ber Lange, "taum wurd' er mich hören, und lange wurd' es dauern, eh' er tame, weil er viel zu tragen hat. Ich will ihn lieber holen." Da ftrecte fich der Lange wieder in die Höhe, daß sein Kopf bis in die Wolken reichte, machte zwei, drei Schritte, faßte den Kameraden beim Arm, und ftellte ihn

vor ben Königssohn. Es war ein mustulofer Rerl, und hatte einen viereimerbiden Bauch.

"Wer bift denn Du?" fragte ihn der Ronigsfohn , "und mas fannft Du?"

"3d, Berr, beiße ber Breite, und tann mich ausbehnen."

"Beig' mir bas!"

"Berr, reitet geschwind fort, geschwind in den Bald!" rief ber Breite und begann fich aufzublaben.

Der Königssohn wußte nicht, warum er davonreiten solle; allein da er sah, daß der Lange mit Saft jum Balde laufe, fvornte er sein Roß, und eilte ihm nach. Und es war hohe Beit davonzureiten, sonst hatte der Breite ihn und sein Roß erdruct. so schnell wuchs sein Bauch nach allen Seiten; es war auf einmal alles voll von ihm, als ob sich ein Berg berangewälzt. Dann hörte der Breite auf, sich aufzublähen, blies die Lust aus sich heraus, daß sich die Balder bewegten, und wurde wieder so, wie er gewesen.

"Du haft mich durchgebest!" fprach der Konigsfohn, "aber fo einen Rerl find' ich nicht alle Tage, tomm mit mir!"

Sie zogen nun weiter. Als fie den Felfen nahe tamen, begegneten fie Ginem, der die Augen mit einem Tuch verbunden hatte.

"berr, das ift unser dritter Ramerad," sagte der Lange, "ben solltet Ihr auch in Gure Dienste nehmen; er wurde wahrlich sein Brot nicht umfonft effen."

"Ber bift denn Du?" fragte ihn der Königsfohn, "und warum haft Du die Augen verbunden? Du fiehft ja nicht den Beg."

"Doi, herr, umgekehrt; gerade weil ich zu scharf sehe, muß ich mir die Augen verbinden. Ich sehe mit verbundenen Augen, wie ein Anderer mit unverbundenen, und wenn ich das Tuch wegnehme, so blid' ich überall durch und durch, und seh' ich auf etwas scharf hin, so fängt es Feuer, und was nicht brennen kann, zerspringt in Stude. D'rum heiß' ich der Scharfäugige." Dann kehrte er sich zu dem gegenüberstehenden Felsen, nahm das Tuch ab, und heftete die seurigen Augen auf ihn; und der Felsen begann zu praffeln, und die Stude flogen nach allen Seiten, und in einer kleinen Weile war von dem Felsen nichts übrig als Sand. In dem Sande glänzte etwas

wie Feuer. Der Scharfängige ging und brachte es dem Ronigefohn. Es mar gebiegenes Golb.

"Soho, Du bift ein unbezahlbarer Rert!" fprach ber Konigsfohn; "ein Thor, der fich Deiner nicht bedienen wollte! Aber, wenn Du ein so gutes Auge haft, fieh doch, und fag' mir, wie weit wir noch zu dem eifernen Schloffe haben, und was jest dort vorgeht?"

"Benn Ihr allein rittet, herr," antwortete der Scharfäugige, "so wurdet Ihr vielleicht in einem Jahre nicht hinkommen; aber mit uns seid Ihr heute noch dort — eben bereiten fie für uns das Rachtmahl."

"Und was macht bort meine Braut?"

"hinter eisernem Gitter Des Zaub'rers Macht In bobem Thurme Sie ftreng bewacht."

Und ber Ronigefohn fprach: " Ber mein Freund ift, der helfe mir fie befreien!"

Und sie versprachen ihm Alle, daß sie ihm helsen wurden. So' sührten sie ihn zwischen den Felsen durch den Durchbruch, den der Scharfäugige mit seinen Augen gemacht, und durch die Felsen über hohe Berge und durch dichte Wälder weiter und weiter, und wo ein hinderniß im Bege war, da räumten es die drei Gesellen sogleich bei Seite. Und als die Sonne sich zum Untergang neigte, begannen die Berge niedriger, die Wälder dünner zu werden, und die Felsen sich zwischen haidekraut zu verbergen; und als der Sonnenuntergang nahe war, sah der Königssohn nicht weit vor sich das eiserne Schloß; und als die Sonne unterging, ritt er über die eiserne Brücke zum Thor hinein, und nachdem die Sonne untergegangen, hob sich die eiserne Brücke von selbst empor, die Thore schlossen sich plößlich, und der Königssohn und seine Gesellen waren in dem eisernen Schlosse gefangen.

Als fie im Schloßhof fich umgefeben, gab ber Ronigsfohn fein Roß in ben Stall — Alles war icon fur fle eingerichtet -- und bann gingen fie in bas Schloß. Im Gof, im Stall, im Schloßfaale und in ben Gemächern faben fie in der Dammerung viel reichgekleidete

Leute, herren und Diener; aber Niemand von ihnen rührte fich — Alle waren versteinert. Sie gingen durch mehrere Gemächer, und tamen in das Speisezimmer. Das war hell erleuchtet, in der Mitte ein Tisch, auf ihm der guten Gerichte und Getränke in Fülle, und gededt war für vier Bersonen. Sie warteten und warteten, dachten, es werde Jemand kommen; allein, als lange Niemand kam, setzen sie sich und agen und tranken, so viel ihnen schmeckte.

Mis fie fich fattgegeffen, begannen fie fich umgufeben, wo fie Da flog ploplich die Thure auf und in bas idlafen wurben. Bimmer trat ber Bauberer, ein gebudter Greis in langem, fcmarjem Gewand, bas Saupt tabl, ben grauen Bart bis an's Rnie, anfatt bes Gurtele brei eiferne Reife um den Leib. An ber Band führte er eine icone, wunderschone Jungfrau, Die weiß angezogen war; um ben Leib hatte fie einen Gilbergartel und eine Berlentrone auf bem Saupte, aber fie war bleich und traurig, ale mare fie aus bem Grab geftiegen. Der Ronigsfobn erfannte fie fogleich , fprang auf, und ging ibr entgegen; doch eh' er noch ein Wort fprechen tonnte, bub ber Bauberer ju ibm an: "3ch weiß, warum Du getommen; diefe Ronigstochter willft Du von bier fortführen. benn, es fei, Du barfit fie Dir nehmen, wenn Du fie burch brei Radte fo gu buten weißt, daß fie Dir nicht entschlupft. Entschlupft fie Dir, fo wirft Du fammt Deinen drei Dienern gu Stein, wie Alle, die früher tamen, ale Du." Dann wies er ber Ronigstochter einen Sit, daß fie fich fete, und entfernte fich.

Der Königssohn konnte von der Jungfrau die Augen gar nicht abwenden, so schön war fie. Er begann zu ihr zu sprechen, und fragte fie Berschiedenes; allein fie antwortete nicht, lachelte nicht und sah auf Niemanden, als ob fie von Marmor ware. Er setzte fich neben fie, und gedachte die ganze Nacht nicht zu schlafen, damit fie nicht entschlüpfe; und zu größerer Sicherheit streckte fich der Lange wie ein Riemen aus, und wand sich um das ganze Bimmer an der Band berum; der Breite setzte fich zwischen die Thur, blatte sich auf und verstopfte sie so, daß nicht einmal ein Mänslein hatte durchtiechen können, und der Scharfäugige stellte sich zur Säule mitten im Zimmer auf die Bacht. Doch in einer Welle begannen Alle zu

fclummern, schliefen ein und schliefen die ganze Racht, ale ob man fie in's Baffer geworfen hatte.

Als es Morgens zu bammern anfing, erwachte ber Königssohn zuerst; boch ihm war, als ob ihm Jemand ein Meffer in's herz fließe — die Königstochter war verschwunden. Und alsbald wedte er die Diener, und fragte, was zu thun sei.

"Seid unbesorgt, herr," sprach der Scharfäugige, und blidte zum Fenster hinaus, "schon seh' ich sie! hundert Meilen von hier ift ein Bald und inmitten des Baldes eine alte Eiche, und auf der Eiche oben eine Eichel — und die Eichel ift sie. Der Lange soll mich auf die Schulter nehmen, und wir bekommen sie." Und der Lange lud ihn sich aus, streckte sich aus und ging — ein Schritt zehn Meilen, und der Scharfäugige zeigte den Beg. Und es verstrich nicht so viel Zeit, als Jemand braucht, um herumzukommen um eine hutte, und schon waren sie wieder da, und der Lange reichte dem Königssohn die Eichel und sprach: "Herr, laßt sie auf den Boden fallen!" Der Königssohn that's, und in demselben Augenblide stand die schöne Königsstochter neben ibm.

Und als fich die Sonne hinter den Bergen zu zeigen anfing, flog die Thur frachend auf, und der Zauberer trat in's Zimmer, und lachte tudisch; boch als er die Königstochter erblidte, sah er finster, brummte — und frach! fprang ein eiserner Reif an seinem Leib entzwei und fiel ab. Dann nahm er die Jungfrau bei der Hand, und führte sie hinweg.

Den gangen Tag über hatte ber Konigefohn nichts zu thun; er ging im Schloß umber und um bas Schloß herum, und fab, mas es ba Besonderes gebe.

Ueberall war's, als ob das Leben in einem Augenblick erstorben ware. In einem Saale fah er einen Königssohn, der mit beiden Sanden ein Schwert geschwungen hielt, als wollt' er wen entzwei hauen; doch er hatte den hieb nicht zu Ende geführt, er war versteinert. In einem Zimmer war ein versteinerter Nitter, als ob er ängstlich vor Jemandem sidhe, an der Schwelle anstieße und fallen wollte; doch war er noch nicht ganz zu Boden gefallen. An einem Kamin saße ein Diener, und hielt in der einen hand ein Stud Bra-

ten vom Nachtmahl, mit der andern wollt' er's in den Mund steden, bracht' es aber nicht so weit: als er's schon beim Munde hatte, ward er versteinert. Und noch viel andre Bersteinerte sah er da, seden so und in der Stellung, in welcher er war, als der Zauberer sprach: "Berde zu Stein!" Auch gewahrte er da viel versteinerte, schone Bferde, und im Schlosse und um das Schloß herum war Alles wust und todt. Bäume gab's, doch ohne Blätter; Biesen gab's, doch ohne Gras; ein Fluß war da, allein er floß nicht; nirgend war ein Böglein, das gesungen hatte, nirgend ein Blümlein, das geblüht hatte, noch ein Fischlein, das im Wasser war' geschwommen.

Früh, ju Mittag und des Abends fand der Königsfohn mit seinen Gesellen im Schloß ein gutes und reiches Mahl: die Speisen trugen von selbst sich auf, und der Bein schenkte von selbst sich ein. Als das Nachtmahl vorüber war, öffnete sich die Thur wieder und der Zauberer führte die Königstochter herbei, damit sie der Königssohn hute. Aber obwohl Alle entschlossen waren, sich mit aller Macht des Schlases zu erwehren, so half es ihnen doch nichts, sie schließen wieder ein. Und als früh in der Dämmerung der Königssohn erwachte und sah, daß die Königstochter verschwunden sei, sprang er empor, und rüttelte den Scharfäugigen an den Schultern: "Dei, steh auf, On Scharfaug'! Beißt Du, wo die Königstochter ift?"

Der rieb fich die Augen, schaute und fagte: "Schon feb' ich fie! Bweihundert Meilen von hier ift ein Berg, und in dem Berg ein Felsen, und in dem Felsen ein Edelstein, und der Edelstein ift fie. Benn mich der Lange hintragt, bekommen wir fie."

Der Lange nahm ihn fogleich auf die Schulter, ftredte fich aus und ging — ein Schritt zwanzig Meilen. Der Scharfäugige heftete bierauf seine feurigen Blide auf den Berg, und der Berg zerflob, und der Felsen in ihm zersprang in tausend Stude, und zwischen ihnen erglänzte der Edelstein. Den nahmen sie und brachten ihn dem Königssochn, und sobald er ihn auf die Erde fallen ließ, stand die Königstochter wieder da. Und als dann der Zauberer fam und sie da sah, funkelten seine Augen vor Galle — und frach! sprang wieder ein eiserner Reif an seinem Leib entzwei, und siel ab. Er brummte und führte die Königstochter aus dem Zimmer.

An diesem Tage war wieder Alles, wie am vorigen. Rach dem Rachtmahl führte der Zauberer die Königstochter wieder herbei; blidte dem Königssohn scharf in's Auge, und warf höhnisch die Worte hin: "Es soll sich zeigen, wer mehr vermag: ob Du flegst oder ich!" und hiermit entsernte er sich. Und es gaben sich diesmal Alle noch größere Rühe, um sich des Schlases zu erwehren; sie wollten sich nicht einmal setzen, wollten die ganze Nacht hindurch gehen; aber Alles umsonft, es war ihnen angethan: Einer nach dem Andern schlief gehend ein, und die Königstochter entschlüpfte ihnen dennoch.

Des Morgens erwachte der Ronigssohn wieder zuerft, und ale er bie Konigstochter nicht gewahrte, wedte er den Scharfäugigen: "bei, fieh' auf, Du Scharfaug'! Sieh, wo die Konigstochter ift!"

Der Scharfaugige fab lange binaus: "Sobo, Berr!" fagte er, "fie ift weit, gar weit! Dreihundert Meilen von bier ift bas fchwarze Deer, und mitten im Deer auf dem Boden liegt eine Dufchel, und in ber Dufchel ein goldner Ring - und Diefer Ring ift fie. Allein forat nicht, wir befommen fle doch! Seut aber muß ber Lange auch ben Breiten mit fich nehmen, wir werden ibn brauchen!" Der Lange nahm auf eine Schulter ben Scharfängigen, auf die andere ben Breiten, ftredte fich aus und ging - ein Schritt breifig Meilen. Und ale fie ju dem fcmargen Deere tamen, zeigte ihm ber Scharfaugige, wohin er nach ber Dufchel in's Baffer langen folle. Lange ftredte bie Sand aus, fo viel er vermochte, allein bis jum Boben tonnte er boch nicht reichen. "Bartet , Rameraben , martet ein wenig, will Euch fcon belfen!" fprach ber Breite, und blabte fic auf, fo viel es fein Banch guließ; bann legte er fich ans Ufer und In einer fleinen Beile fiel bas Baffer fo; bag ber Lange leicht sum Boden reichte, und bie Dufchel aus bem Deere bolte. Er nahm den Ring beraus, lud die Rameraden auf bie Schultern und eilte gurud. Allein auf bem Bege ward es ihm boch ju fdwer, mit bem Breiten gu laufen, weil biefer noch bas halbe Deer im Bauche batte; er ichuttelte ibn alfo in einem Thale von ber Schulter ab. Das plumpste, als ob ein Gad von einem Thurme fiele, und augenblidlich ftand bas gange Thal unter Baffer und glich einem großen See; ber Breite felbft froch taum aus ihm beraus.

Inzwischen mar im Schloß bem Königssohne arg zu Muthe. Das Morgenroth begann fich hinter ben Bergen zu zeigen, und bie Diener waren noch nicht zurud, und je flammender das Licht emporftieg, je größer wurde seine Bangigkeit; Todesschweiß bedeckte seine Stirn. Bald darauf erschien die Sonne im Often wie ein dunner keuerftreis — und da sprang die Thur ploglich donnernd auf, und auf der Schwelle ftand der Zauberer und sah rings im Zimmer umber, und als er die Königstochter nicht gewahrte, kicherte er abscheulich und trat in's Zimmer. Doch in dem Augenblick zersplitterte das Fenster in Stude, und der goldene Ring siel auf den Boden, und die Königstochter stand wieder da.

Der Scharfäugige nämlich hatte gesehen, was im Schloffe vorging, und in welcher Gesahr sein herr fich befand, und sagte es bem Langen; ber Lange machte einen Schritt, und warf ben Ring burchs kenfter in bas Bimmer. Der Bauberer brullte vor Born, baß bas Schloß erbebte, und frach! ba borft sein dritter eiserner Reif und fiel ab, und ber Bauberer ward ein Rabe und flog durch bas zerbrochene Fenfter davon.

Und da redete die schone Jungfrau sogleich und dankte dem Königssohn, daß er sie befreit habe, und ward roth, wie eine Rose. Und im Schlosse und rund um das Schlos umber belebte sich Alles: Der, welcher im Saale das Schwert geschwungen hielt, hieb damit durch die Luft, daß es pfiff, und stedte es dann in die Scheide; Der, welcher an der Schwelle angestoßen; siel auf den Boden, stand aber gleich wieder auf, und faßte sich an der Rase, um zu fühlen, ob sie noch ganz sei; Der, welcher am Kamin saß, stedte das Stud Braten in den Mund und aß weiter; und so that ein Jeder jedes zur Genüge ab, was er begonnen und wo er aufgehört. In den Ställen stampsten und wieherten die Pferde lustig; die Bäume um das Schloß grünten wie das Immergrün, auf den Wiesen war alles voll von bunten Blumen, hoch in der Luft trillerten Lerchen und in dem schnellen Flusse schwammen Schaaren kleiner Fische. Alles Leben, Alles Fröhlichkeit!

Inzwischen tamen in dem Zimmer, wo fich der Konigssohn be- fand, viele herren zusammen, und alle banttenihm für ihre Befreiung.

Er aber sprach: "Richt mir habt Ihr zu banken; waren meine treuen Diener nicht gewesen, der Lange, der Breite und der Scharfäugige, so war' ich jest gleichfalls Das, was Ihr gewesen." Und gleich darauf machte er sich auf den heinweg zu seinem Bater, dem alten König, mit seiner Braut und seinen Dienern, dem Langen und dem Scharfäugigen, und alle die herren begleiteten ihn. Unterwegs begegneten sie dem Breiten und nahmen ihn gleichfalls mit.

Der alte König weinte vor Freude, daß fein Sohn so gludlich gewesen; er dachte schon, daß er nicht mehr wiederkehre. Bald darauf war fröhliche Hochzeit; sie währte drei Bochen, und alle herren, die der Königssohn befreit hatte, waren geladen. Als die hochzeit vorüber war, zeigten der Lange, der Breite und der Scharfäugige dem jungen König an, daß sie wieder in die Belt wollten, Arbeit zu suchen. Der junge König redete ihnen zu, sie möchten bei ihm bleiben. "Ich will Euch Alles bis zu Eurem Tode geben, was Ihr bedürft; Ihr braucht nichts zu arbeiten." Aber ihnen gestel solch saules Leben nicht; sie nahmen Urlaub von ihm und gingen, und bis auf den heutigen Tag tummeln sie sich wo in der Belt herum.

### Die vier Brüber.

Es war ein Jager, der vier Sohne hatte. Die wollten in die Belt. Der Bater gab ihnen ben Behrpfennig, und ließ sie ziehen. Im Balde war ein Kreuzweg, und in der Mitte des Kreuzweges ein Buchenbaum. Bei diesem Buchenbaum blieben die Bruder steben, und der alteste sprach zu den übrigen: "Bruder, hier wollen wir scheiden, und Jeder einen andern Beg gehen, um unser Glud in der Belt zu versuchen. In diesen Buchenbaum wollen wir unsere Mester stoßen, und in einem Jahre alle vier wieder hier zusammentommen. Die Messer sollen und zum Zeichen dienen. Bessen Messer roftig sein wird, der ist dann gestorben; wessen Messer jedoch rein sein wird, der ist dann gestorben; wessen solsten und Zeder zog seines Beges. Sie lernten Jeder ein anderes Geschäft. Der Aelteste ward ein Flider, der Zweite ein Habersammler, der Oritte ein Sternguder,

der Bierte ein Jager, wie fein Bater. Das Jahr verfloß endlich, und fie machten fich auf ben Beimmeg. Der Meltefte tam querft gum Budenbaum, jog fein Deffer beraus, und befah die übrigen. 216 er fab, baf fie rein feien, mar er frob, und rief: "Gott fei gelobt, wir alle leben und find gefund!" Er ging nach Saufe. Der Bater fragte ihn: "Bas haft Du benn für ein Gefchaft gelernt?"- Er antwortete: "36 bin ein Flider." - "Da baft Du was Sauberes gelernt!" fagte der Bater .- "D Bater," entgegnete ber Sohn, "ich bin feingewöhnlicher Flider, fondern wenn es wo was zu fliden giebt, fo fag' ich nur: Es fei gang - und gleich ift's gut." Des andern Tags tam ber Breite gum Buchenbaum. Er gog fein Deffer beraus, und befab bie übrigen; bas eine fand er nicht mehr. 2118 er fab, baf fie rein feien, war er froh und rief: "Gott fei gelobt, wir alle leben und find gefund! Der altefte Bruber ift fcon babeim." Er ging nach baufe. Der Bater fragte ibn: "Bas haft denn Du gelernt?" - Er antwortete: "Ich bin ein haberfammler." - "Da baft Du mas Sauberes gelernt," fagte ber Bater. "D Bater," entgegnete ber Gobn, ich bin fein gewöhnlicher Saberfammler, fondern wenn es wo mas aufzutlauben giebt, fo fag' ich nur: "Es fei ba - und gleich ift's ba." Des britten Tages tam ber Dritte gum Buchenbaum. Er gog fein Deffer beraus und befah bas andere; zwei fand er nicht mebr. Als er fab, baß es rein fei, mar er frob, und rief: "Gott fei gelobt, wir alle leben und find gefund! Die zwei altern Bruder find icon dabeim." Er ging nach Saufe. Der Bater fragte ibn: "Bas baft benn Du gelernt?"- Er antwortete: "Ich bin ein Sternguder."-"Da haft Duwas Sauberes gelernt," fagte der Bater .- "D Bater." entgegnete ber Sohn, "ich bin fein gewöhnlicher Sternguder; fonbern wenn ich gude, fo feb' ich Alles, was es auf ber Belt giebt." Des vierten Tage endlich tam ber Jungfte gum Buchenbaum, und gog fein Reffer beraus; die übrigen fand er nicht mehr. Er mar frob und rief: "Gott fei gelobt, die übrigen Bruder find icon babeim!" Dann ging er nach Saufe. Der Bater fragte ibn: "Bas haft benn Du für ein Gefcaft gelernt?" Er antwortete: "Ich bin ein Jager."-"Run," fagte ber Bater, "fo haft wenigftens Du nicht mein Gefcaft mifactet!" - "Aber Bater," entgegnete ber Sohn, "ich bin fein

gewöhnlicher Jager; fondern wenn es wo was zu treffen giebt, fei's was immer, fo fag' ich nur: Es fet getroffen - und gleich liegt's auf ber Erbe." Eben lief ein Safe uber ben Bugel; man tonnte ibn vom genfter aus gewahren. Der Bater fagte: "Schief' ihn!" Der Sohn fprach nur ein Bort, und ber Safe lag. "3ch feb' nicht, ob er wirflich bort liegt," fagte ber Bater. Der Sternguder gudte und fprach: "Er liegt bort, Bater; bort binter bem Dornftrauch!" -"Ja," fagte ber Bater, "aber wie befommen wir ibn ber?" Der Baderfammler fprach: "Er fei ba!" und ber Bafe mar ba. Doch ber Bafe war burch ben Dornftrauch gerannt, und von ben Dornen gerfest. "Ber wird une ben Balg abtaufen?" meinte ber Bater. Der Flider fprach: "Der Balg fei gang!" und gleich war er gang. "3ch bin aufrieden," fagte der Bater, "3hr habt Jeber etwas Rup. liches gelernt, und fonnt Gud ernahren; allein es wird barauf anfommen, daß 3hr gufammenhaltet und einig feit, fonft burft' es Euch bennoch fchlimm ergeben."

Da ging bem Ronig bes Landes feine Tochter verloren, und er ließ verfundigen, wer fie brachte, bem wolle er bie Tochter fammt feinem Ronigreiche geben. Die Bruder fagten zu einander: "Berfuchen wir unfer Glud!" Der Sternguder gudte, und eröffnete, bie Bringeffin fei von einem Drachen gefangen worben : ale fie fpagierengegangen, habe fie ber Drache erfaßt und auf eine Infel im rothen Meere getragen; bort muffe fie ibn taglich zwei Stunden ftreicheln. Die Bier ritten alebald auf Roffen, die ihnen der Ronig lieb, gum rothen Deere. Sier festen fie fich in einen Rahn, und fuhren ju ber Infel, wo die Bringeffin weilte. Der haberfammler rief: "Gie fei ba!" und fogleich war fie im Rahne, boch fchrie fie, daß Gefahr brobe, ba ber Drache gelauert habe. Sie fuhren rafch im Rahne gurud, allein ber Drache, von Born erfüllt, fcwebte über ihnen, und brullte und tofte furchterlich. Der Sternguder fprach jum Jager: "Bruder, ichieß ihn!" Der Jager rief: "Er fei getroffen!" und fogleich mar ber Drache getroffen und fturgte berab; allein er fturgte in ben Rabn, und ichlug ein Loch burch, fo bag bas Baffer mit Macht in ben Rabn brang. Sie marfen ben Drachen ins Meer, und ber Jager fprach jum Glider: "Glid' ben Rabn!" Der Flider rief:

"Der Rahn fei gang!" und fogleich mar bas Loch verftopft. Go gelangten fie mit ber Bringeffin gludlich an's Land, und von ba gum Ronig. Run aber begann ein Streit, wem die Bringeffin geboren folle, ba fie ber Ronig Dem versprochen, ber fie bringen murbe, und alle Bier fie gebracht batten. Der Sternguder fagte : "Batt' ich fie nicht zuerft gefeben, fo batten wir fie nimmermehr betommen!" Der habersammler fagte: "Und mar' ich nicht gewesen, fo hatten wir fie nimmermehr in ben Rahn geschafft!" Der Jager fagte: "Und batt' ich nicht ben Drachen erschoffen, fo mare fie une wieder entriffen worden!" Der Flider fagte: "Und hatt' ich nicht ben Rahn geflidt, fo maren wir bei alledem ju Grunde gegangen!" Da fprach ber Ronig: "Ihr feib rechte Thoren, bag Ihr Euch nicht vergleichet! Burbe Giner von Guch mein Gibam, und bulfen ibm die Andern bei ber Berrichaft, fo maret 3hr Bier gufammen beneidenswerth. Der Sternauder forichte alle Feinde aus; ber Jager fcofe die Feinde über ben Saufen; ber Flider tonnte fliden, mas im Reiche fcabhaft mare; ber Saderfammler das Roftbarfte berbeifchaffen, das es in der Belt aufzuklauben giebt. Es ginge in der That vortrefflich. Wenn 3hr Euch jedoch nicht vergleichen wollt, fo laff' ich meine Tochter in vier Stude hauten, und gebe Jedem ein Stud, benn halten muß ich mein Ronigswort ; 3hr aber mogt feben, ob Guch bas frommen wird!" Da erinnerten fich bie Bruber an Das, mas ihnen ber Bater gefagt hatte, daß es ihnen ichlimm ergeben murbe, wenn fie nicht aufammen. hielten und uneinig maren. Gie verglichen fich alfo dabin, daß die Bringeffin Dem gehoren folle, ben fie felbft mablen murbe. Und fo geichah's. Es murbe Derjenige von ihnen Ronigseidam, den bie Bringeffin felbft mabite; Die Underen aber waren die Rachften bei feinem Throne, und Alle in Gintracht berrichten lange und gludlich.

# Die gefundene Braut.

Es war ein Jungling, beffen Eltern ftarben. Er befaß großen Reichthum, und ware gern in den Cheftand getreten; allein in der ganzen Stadt gefiel ihm teine Beibsperson. Er bat Gott, daß er nur eine Stunde mit einer Beibsperson beisammen sein tonnte, die

nach feinem Gefchmad mare. Dann jog er aus, um eine folche ju suchen. Unterwegs begegnete ibm eine fcone Daid, in weiße Rleider angethan. Bor Bonne begann er fogleich ju fingen:

"be, juchhe, bas ift ein Dagblein! Es begegnet mir mein Glud."

Die icone Maid fragte ibn: "Bobin giebft Du, Jungling?" Er entgegnete ihr: "Ich geb' eine Jungfrau fuchen, Die nach meinem Befchmade mare. In unferer Stadt giebt's teine folche. Schier bin ich alt genug, um ju beirathen. 3ch bat Gott, daß ich wenigstens nur eine Stunde mit einer iconen Beibeperfon beifammen fein fonnte, bevor ich fterbe." Sie fprach ju ibm: "Jungling, ich will Dein Beib fein!" Er erwiederte ibr, bas tonne fie werden, und fubrte fie in fein Saus. Als die Stunde gu Ende mar, Die er von Gott begehrt batte, verwandelte fich die icone Maid im Ru, und por ibm fand eine alte, sabnlofe, graufenerregende Weftalt. Da begann ber Jungling grimmig au fchelten: "D Du ruchlofe Berführerin, Du baft mich überliftet, getaufcht, betrogen!" Sie aber entgegnete ibm: "Du haft Dich felbft getäufcht, da Du Gott gelaftert. Mir haft Du Dich verfprocen, meiner wirft Du nicht mehr ledig. Du mußt nun mit mir geben, ich laffe Dich nicht los." Das war ber Tob, er nahm feine Genfe, bieb bem Jungling bas Baupt ab, und ber Jungling mar fur immer fein. Ber viel austlaubt, ber greift febl.

#### Bon ber Mutter und ihrem Sohne.

Es war eine Mutter und hatte einen Sohn. Diesen Sohn fäugte fie zweimal fieben Jahre. Als fie ihn zweimal fieben Jahre gefängt, nahm fie ihn in ben Bald, und befahl ihm, einen Fichtenbaum sammt der Burzel auszureißen. Allein der Anabe konnte den Fichtenbaum nicht ausreißen. "Noch bift Du nicht ftart genug," sagte die Mutter und saugte ihn noch fieben Jahre. Als sie ihn breimal sieben Jahre gesäugt, sührte sie ihn wieder in den

Bald, und befahl ihm, einen Buchenbaum sammt der Burzet aus, jureißen. Der Bursche faßte den Buchenbaum, und riß ihn sammt der Burzet aus. "Jest bist Du start genug, jest kannst Du schon für mich sorgen," sagte die Mutter.— "Ei versteht sich, daß ich für Dich forgen will, Mutter! Besiehl nur, was ich zuerst für Dich thun soll!"— "Zuerst wirst Du eine ordentliche Bohnung für mich suchen und dann zu mir kommen," befahl die Mutter, und ging nach Sause. Der Jüngling aber nahm statt eines Stockes den ausgerissenen Buchenbaum in die Hand, sammt allen Nesten, so wie ihn der liebe Gott hatte wachsen lassen, und begab sich auf den Weg, um für die Mutter eine Bohnung zu suchen.

Er ging und ging, und tam gu einem Schloffe. In bem Shloffe hauften Drachen, und ale ber Jungling babin tam, wollten fie ibn nicht einlaffen. Der Jungling aber fragte nicht lange, ob fie ibn einlaffen wollten ober nicht, brach fich ein Thor. ging in bas Schloß, als ob er beffen herr mare, und erfchlug die Mls er fie erfchlagen, fcleuberte er bie Leiber über bie Rauer, und ging, fich bas Schloß ju befeben. Ueberall gefiel es ihm, die Bimmer maren fcon, und neun ftanden offen, bas gebnte mar verichloffen. Als er Die neun offenen Bimmer burchichritten, öffnete er bas gebnte verschloffene, und trat binein. Er fab bort rinen Drachen figen, ber mit brei eifernen Reifen an Die Band gefdmietet mar. "Bas machft Du ba?" fragte ber Jungling. - "3d fite ba; meine Bruder haben mich angeschmiedet. Mach' mich fret, ich will Dich reich belohnen!" - "Gi, haben Dich Deine Bruder angeschmiedet, wird nicht viel Gutes an Dir fein. Gig' nur ba!" entgegnete ber Jungling, ichlug die Thur gu, und ging gu der Mutter, um fie in die neue Bohnung ju führen. 218 er fie gebracht, führte er fie burch alle Bimmer und zeigte ihr Alles, nur baszehnte Bimmer öffnete er nicht, und marnte bie Mutter, es zu betreten, fonft werde te ihr übel ergeben. Dann nahm er feinen Buchenbaum in Die band, und begab fich auf die Jagd, um ber Mutter irgend einen Braten ju bringen. Raum mar ber Jungling aus bem Schloffe, fo ließ es ber Mutter teine Rube; fie ging fo lange bei ber Thur bes gebnten Bimmere umber, bis fie binein trat. Ben fab fie ba

figen? Den Drachen. "Bas machft Du ba, und wer bift Du?" - "3ch bin ein Drache, und meine Bruder haben mich aus Born bier angeschmiedet. Gie tonnen mich nicht mehr frei machen, weil fie Dein Sohn erschlagen. Dach' mich frei, ich will Dich reich belohnen und will Dich jum Beibe nehmen," bat ber Drache. - "Bas murbe mein Sohn bagu fagen!" meinte die Mutter. - "Den ichaffen wir aus ber Belt und Du wirft bann Berrin fein." Lange bedachte fich die Mutter, bis fie endlich ben Drachen fragte, wie fie ibn frei machen fonnte. "Beb' in ben Reller, und bring' mir aus bem binterften Kag einen Becher Bein!" Die Mutter ging in ben Reller, fullte aus bem binterften Sag einen Becher Bein, und gab ibn bem Drachen gu trinten. Ale biefer ben erften Becher ausgetrunten, fiel frachend ein Reif von feinem Leibe. Er bat, fie mochte ibm noch einen Becher bringen. Die Mutter brachte ben zweiten Becher, und ale ibn ber Drache ausgetrunten, fiel frachend ber zweite Reif von feinem Leibe. Er bat um ben britten Becher, und als die Mutter auch ben britten gebracht, fiel auch ber britte Reif von bes Drachen Leibe, und er warfrei. "Aber mas werd' ich bem Sohne fagen, wenn er tommt?" fragte Die Mutter mit Bangen. - "3ch will Dir einen Rath geben," fprach ber Drache. "Stell' Dich frant, und wenn er Dich fragt, was Dir belfen tonnte, fag' ibm: ein Fertel von ber Erdfau. Benn er barnach gebt, wird ibn die Erdfau gerreißen." -Der Jungling tam von ber Jagb und brachte ber Mutter einen Rebbod. Aber bie Mutter ftobnte und feufzte, indem fie fprach: "Ach, mein lieber Sohn, Du haft Dich umfonft abgemudet, bringft mir umfonft gute Speife; ich tann nicht effen, ich merbe fterben." - "D Mutter, ftirb nicht, fag' mir lieber fonell, mas Dir helfen tann, ich will gern Alles thun!" rief beforgt ber gute Jung. ling, ber bie Mutter ungemein liebte. "3ch tann nur gefund mer ben, wenn ich ein Fertel von der Erdfau babe," fagte die Mutter. Und ber Jungling faumte nicht, nahm feinen Buchenbaum in bie Band, und ging, die Erdfau ju fuchen.

Der Arme ging ins Kreuz und in die Quere; denn er wußte nicht, wo die Erdsau zu finden. Da sah er eine hutte, und als er hineintrat, fand er dort die heilige Redelfa. 16). "Wohin gehft

Du?" fragte ibn bie Beilige. "Bur Erbfau, um ein Fertel gu bolen für meine Mutter, Die frant ift, und davon gefund werden wird." --"Rein Cobn," fprach die Beilige; "Du wirft das Fertel fcmerlich befommen; allein ich will Dir behilflich fein. Doch mußt Du geborchen, und thun, wie ich Dir fage." Der Jungling verfprach zu gehorchen. Die Beilige gab ibm einen langen, fcharfen Spieg und fagte: "Geb' in ben Bferdeftall und fet Dich auf mein Rof Tatofchit; es wird Dich dorthin tragen, mo die Erdfau fich aufhalt, eingemublt in die Erde. Rommft Du bin, fo ftich mit dem Spieg ein Fertel; es wird quieten, und wenn es quieft, wird die Erdfau muthend auffahren, und im Flug bie Belt umrennen. Dich aber wird fie nicht gewahren, noch men anders, und ba wird fie ju ben Ferteln fagen, wenn fie noch einmal quieften, fo werde fie fie gerreißen. In Diefem Augenblide mußt Du bas Bertel gum zweiten Dale ftechen, auffpiegen und bavonreiten. Das Fertel wird fich fürchten, nicht quieten, die Erdfau wird fich nicht ribren, und Tatofchit wird Dich bavon tragen." Der Jungling verbrad ju gehorchen, nahm ben Spieß, feste fich auf Tatofchif, und biefer trug ibn pfeilfchnell weit, weit weg, bis borthin, mo die Erdfau in ber Erbe eingewühlt mar. Der Jungling ftach mit bem Spieß ein Butel, daß es furchibar quiette. Die Erdfau fuhr auf und umrannte de Belt im Flug. Aber Tatofchit rubrte fich nicht von ber Stelle, und die Erdfau gewahrte ibn nicht, noch wen anders, und fagte zu ben Buteln: "Wenn 3hr noch einmal quiett, fo gerreiß' ich Guch." Dann mubite fie fich wieder ein. Da fpießte ber Jungling bas Fertel auf, und es fdwieg und gab feinen Laut von fich, und Tatofdit begann gu tennen, und fogleich maren fie bei ber Beiligen. "Run, wie mar's?" - "So, wie Du fagteft. Dier ift bas Fertel," erwiederte ber Jungling. - "Bohl, nimm's und bring' es ber Mutter!" Der Jungling übergab ben Spieß, führte Tatofdit in ben Stall, nahm feinen Buchen. baum in die Sand, hangte bas Fertel daran, bantte ber Beiligen und tilte jur Mutter. Die Mutter tafelte mit bem Drachen. Gie bachten, ber Jungling werde nicht jurudfehren, indeffen war er ichon ba. Gie erichraten, ale fie ibn tommen faben, und beriethen fich, wie fie ibn aus der Belt fchaffen tonnten. "Benn er Dir das Fertel giebt, ftell' Did noch einmal frant," fprach ber Drache ju ihr "und wenn er Dich

fragt, was Dir helfen könnte, sag' ihm: das Basser des Lebens und des Todes. Geht er darnach, wird er seinen Untergang sinden." Der Jüngling kam freudenvoll in das Schloß geeilt, und gab der Mutter das Ferkel. Aber sie stöhnte und seufzte, daß sie sterben musse, und daß ihr das Ferkel nicht helfen werde. "O stirb nicht, Mutter, und sag' mir lieber, was Dir helsen kann, ich will es Dir bringen!" rief besorgt der Jüngling. "Ach, mein lieber Sohn, wie war' es möglich, daß Du mir's brächtest! Mir hilft nur das Wasser des Lebens und bes Todes," klagte die Mutter. Der Jüngling saumte nicht, nahm seinen Buchenbaum in die Hand, und ging gerade zur heiligen Redella.

"Bobin gebft Du?" fragte ibn bie Beilige. "Bu Dir geb' ich, mich zu berathen, wo ich bas Baffer bes Lebens und bes Todes fande. Die Mutter ift noch frant und wird bavon gefund werben." - "Du wirft bas Baffer fdwerlich bekommen, mein Sohn; allein ich will Dir behilflich fein. Da haft Du zwei Rruge, fet' Dich auf mein Rof Tatofchit und es wird Dich ju zwei Bergen tragen. Unter ihnen ent. fpringt bas Baffer bes Lebens und bes Todes. Der rechte Berg öffnet fich Mittags, bort fprubelt bas Baffer bes Lebens; ber linte Berg öffnet fich Mitternachts, bort fteht bas Baffer bes Tobes. Wenn fic ber Berg öffnet, fpring' fcnell mit bem Rruge bingu, und icopfe Baffer. Saft Du Baffer von beiden Bergen, fo tomm' gu mir. Beborche febod, und thu' genau, wie ich Dir fage." Go fprach bie Beilige, und gab bem Jungling bie Rruge; biefer feste fich mit ihnen auf Tatofdit und verfcwand. - Irgendwo in weitentfernter Gegend waren zwei Riefenberge, und zu biefen trug Tatofdif ben Jungling. Es war Mittag, ba erhob fich ber erfte Berg, Baffer bes Lebens fprubelte bervor, ber Jungling fprang bingu, fcopfte in ben Rrug, und frachend fiel ber Berg wieder gu, fo daß er bem Jungling bald bie Ferfen abgefchlagen. Diefer fcwang fich mit bem Rrug auf Tatofoit, und jagte ju bem linten Berg. Sie barrten bis Mitternacht; Mitternachts erhob fich ber Berg, und unter ihm ftand bas Baffer bes Tobes. Der Jungling icopfte ichnell in ben Rrug, und frachend fiel ber Berg wieder gu, fo bag er bem Jungling bald die Bande abge-Diefer fcmang fich auf Tatofchit, Tatofchit begann gu rennen, und fogleich maren fie bei ber Beiligen. "Run, wie erging'el

fragte die Beilige, als er gurud mar. "Gut, bier haft Du Baffer bes Lebens und bes Todes," entgegnete ber Jungling, und gab ihr bas Baffer. Die Beilige bewahrte bas Baffer, gab bem Jungling zwei Rruge gewöhnlichen Baffere, und befahl ihm, diefe ber Mutter gu bringen. Der Jungling bedanfte fich und ging. Die Mutter tafelte mit dem Drachen. Sie bachten, ber Jungling werde nimmer wiedertehren, indeffen war er ichon ba. Gie erichraten, als fie ibn tommen faben, und beriethen fich, wie fie ibn aus ber Belt fchaffen tonnten. "Stell' Dich noch einmal frant," rieth ber Drache, "und fag' ihm, Dir wirde nicht beffer werden, wenn Du nicht ben Bogel Belifan fabeft. Bibt er, ibn gu holen, fo wird es fein Berberben fein." Der Jung. ling brachte ber Mutter mit Freuden bas BBaffer; aber die Mutter fichnte und feufate, es merde ihr auch dies nicht belfen, fie muffe fterben. "D firb nicht, Mutter, und fag' mir, wie ich Dir helfen tann, ich will Dir Alles bringen," rief beforgt ber gute Jungling. "Dir wird nicht beffer werden, wenn ich nicht den Bogel Belitan febe. Doch wie tonn. tet Du mir Diefen ichaffen!" fagte Die Mutter. Der Jungling nabm mider feinen Buchenbaum, und ging gerade gur beiligen Redelta.

"Bobin gebft Du?" fragte ibn Die Beilige. "Bu Dir geb' ich, daß Du mir ratheft. Die Mutter wurde auch von dem Baffer nicht gefund; fie muß ben Bogel Belifan feben. Bo aber find' ich ben Bogel?" - "D mein lieber Gobn," fprach die Beilige, "Du wirft ben Bogel fcmerlich befommen, allein ich will Dir behilflich fein. Der Belitan ift ein furchtbarer Bogel; er bat einen ungeheuer langen Bals, und macht mit ben Flügeln einen Bind, daß die Baume umffurgen. Da haft Du eine Buchfe, fet' Dich auf mein Rog Tatofchif, und es wird Dich borthin tragen, wo fich der Bogel Belifan aufhalt. Gieb Acht, von welcher Seite der Bind auf Dich weben wird! Rach diefer Seite giele, und horft Du ben Sahn flappen, ftog ben Ladeftod in die Budfe und reite fchnell bavon, in die Buchfe aber fieh nicht hinein!" Der Jüngling nahm die Buchfe, feste fich auf Tatofchit, und fie flogen pfeilichnell dabin, bis fie auf eine große Baide tamen, wo fich ber Bogel Belitan aufhielt; dort blieb Tatofchit fteben. Der Jungling fühlte, daß ein ftarter Wind auf feine rechte Bange webe. Er zielte nach diefer Seite, der Babn flappte: ichnell ftieß der Jungling den

Labeftod in die Buchfe und warf fie über die Schulter. Tatofchit begann au rennen, und fogleich maren fie bei ber Beiligen, "Bie ftebt's?" fragte bie Beilige. - "Ich weiß nicht, ob gut, ob folimm; ich that blos fo, wie Du mir befahlft," erwiederte ber Jungling, und gab ihr bie Buchfe. - "Gut, ba ift er!" fprach bie Beilige, als fie in bie Buchfe geblidt. Dann bemahrte fie ben Bogel Belitan, gab bem Jungling eine andere Buchfe, und zeigte ibm auf einem Baum einen Abler; ben folle er fchiegen, und ber Mutter fatt bes Bogels Belitan bringen. Der Jungling gehorchte ber guten Beiligen in Allem, und als er ben Abler gefchoffen, bangte er ibn an ben Buchenbaum und ging nad Saufe. Der Drache tafelte wieder mit der Mutter. Sie bachten, ber Jungling werde nie mehr fichtbar werben, und icon mar er nab'. Sie eridraten febr, ale fie ibn tommen faben, und berietben fich, mas qu thun fei. "Stell' Dich noch einmal frant, und fag' ibm, Dir fonnten nur goldene Mepfel aus bem Drachengarten belfen! Belangt er bin, fo werden ihn die Drachen gerreißen, benn fie find erboft über ibn." Der Jungeing gab ber Mutter mit Freuden den Bogel; allein bie Mutter ftohnte und feufste, bas nute ihr Alles nichts; ihr tonnten nur goldene Mepfel aus bem Drachengarten belfen. "Du follft fie baben, Mutter!" fagte der Jungling, und begab fich wieder aus bem Schloffe gerabe gur beiligen Rebelta.

"Bobin gehft Du benn nochmals?" fragte ihn die Heilige. "Ach, meiner Mutter ist noch nicht geholsen, sie ist noch frank, und nur Aepfel aus dem Drachengarten können sie gesund machen." — "Run bleibt nichts übrig, mein Sohn, als daß Du kämpsst. Und wärst Du noch so stark, es würde Dir schlimm ergeben; allein ich will Dir behilslich sein." svrach die Heilige. "Da bast Du einen Ring, steck" ihn an den Finger; sobald Du den Ring drehst, und dabei an mich gedenkst, wird Dick Krast von hundert Männern erfüllen. Set, Dich nun auf Tatoschil, er wird Dich an Ort und Stelle tragen." Der Jüngling setzte sich auf Tatoschil, und dieser trug ihn weit weg bis zu einem Garten, um den eine hohe Mauer lies. Nimmer wäre der Jüngling über die Mauer gekommen, wenn nicht Tatoschil gewesen wäre; der stog über sie, wie ein Bogel. Im Garten stieg der Jüngling ab, und ging, sich nach dem Baum mit goldenen Aepfeln umzusehen. Da begegnete ihm ein schönes

Rabden und fragte ibn, mas er fuche. Der Jungling erwiederte, bag er goldene Mepfel fuche fur feine frante Mutter, und bat bas Madchen, es mochte ihm fagen, wo der Apfelbaum fei. "Den Apfelbaum bute id," fprach bas Dabden, "und ich barf von ihm Riemandem Dbft geben, fonft murbe mich ber Drache tobten. 3ch bin eine Ronigstochter, von bem Drachen in Diefen Garten getragen, um ibn ju buten. Rebr' um, Bungling! Der Drache ift furchtbar ftart, und men er bier gewahrt, den tobtet er gleich einer Fliege." Allein ber Jungling ließ fich nicht abhalten, und eilte weiter in ben Garten. Da jog die Bringeffin einen toftbaren Ring vom Finger, und gab ibn bem Jungling mit ben Borin: "Sted' ben Ring an, und breb'ft Du ibn und gebenift babei an mid, wird Dich Rraft von hundert Mannern erfullen. Muf andere Beife murbeft Du den Drachen nicht befiegen." Der Jungling nahm den Ring, ftedte ibn an einen Finger der linfen Band - an ber rech. ten batte er ben Ring der Beiligen - bedantte fich fcon, und fchritt muthig meiter. Da erblicte er in ber Mitte bes Gartens golbene Apfel auf einem Baume, und unter dem Baume einen furchtbaren Drachen. "Bas willft Du bier, Du Morder meiner Bruder und Geführten?" brullte ber Drache ibn an. "3ch tomme, um golbene Hepfel von diefem Baume ju holen," entgegnete ber Jungling unerschroden. "Du wirft feine goldenen Mepfel pfluden, fondern mit mir ringen." -"Boblan, wenn Du Luft baft! Romm!" fagte ber Jungling, brebte ben Ring an Der rechten Sand, gedachte an Die Beilige, fpreinte Die fuße auseinander, und fie begannen ju ringen. Buerft brachte ber Drache den Jüngling aus feiner Stellung, doch Diefer prefte ihn bann bis über bie Anochel in die Erde. Da rauschten ploglich Flügel über ihnen, und ein ichmarger Rabe flog berbei und frachate: "Wem foll ich belfen, Dir oder Dir?" - "Bilf mir," rief ber Drache. - "Und mas giebft Du mir ?" - "Go viel Geld, als Du begebrft." - "Dir bilf!" rief ber Jungling. "3ch geb' Dir Alle die Pferde, die bort auf ber Biefe weiden." - "Dir will ich belfen," frachate ber Rabe, "boch wie foll ich Dir helfen?" fragte er. - "Rubl mich, weil mir beig wird!" erwiederte ber Jungling. Es mard ibm beiß, benn ber Drache bauchte ibn mit feinem feurigen Athem an. Gie rangen weiter. Der Drache faßte ben Jungling, und prefte ibn bis unter die Anochel in die Erde.

Best rafteten fie. Der Rabe neste feine Flügel im Brunnen, feste fic auf des Junglings Saupt und fprengte ibm Tropfen auf bas Untlig, bas von bem Feuer bes Drachen glubte. Go fublte er ihn. Der Jung. ling drebte ben andern Ring, gedachte bes iconen Madchens, und fie faßten fich wieder. Der Drache prefte ben Jungling bis uber bie Rnochel in die Erde; doch biefer faßte ben Drachen, prefte ibn bis an bie Schultern in bie Erbe, griff jum Schwert, bas er gleichfalls von ber Beiligen erhalten, und hieb bem Drachen bas Saupt mit einem Biebe ab. Da tam die Bringeffin, pfludte ibm felbft goldene Mepfel, und bedantte fich fcon, bag er fie befreit babe; fie fagte ibm auch, fie wolle feine Gemablin werben, er mochte fich mit ihr zu ihrem Bater begeben. "Ihr gefallt mir gleichfalls," fagte ber Jungling, "und wenn ich tonnte, ging' ich mobl mit Guch. Bollt 3br ein Jahr meiner barren, fomm' ich ju Guch." Die Bringeffin reichte ihm die Sand barauf, baß fie ein Sabr lang feiner barren wolle. Der Jungling nahm Abichied von ihr, feste fich auf Tatofchit, fprang mit ihm über Die Mauer, todtete auf der Biefe einen Saufen Bferde fur den Raben, und ritt bann gur Beiligen. "Run, wie erging's?" fragte die Beilige. "Gut," erwiederte ber Jungling. "Allein batte mir bie Bringeffin nicht einen zweiten Ring gegeben, mar' es fchlimm gewefen." Sierauf ergablte er ber Beiligen Mles. Die Beilige befahl ibm, er folle fich gur Mutter begeben, und Tatofdit mit fich nehmen. Der Jungling geborchte. Der Drache und die Mutter tafelten, und erschrafen febr, ale fie ben Jungling beran reiten faben; fie batten nicht geglaubt, baß er aus bem Drachengarten wiederkebren merde. Die Mutter fragte, mas fie thun folle; aber ber Drache wußte feinen Rath mehr, und ging, fic in bem gebnten Bimmer zu verbergen.

Der Jüngling gab der Mutter die goldenen Aepfel, und die Mutter stellte sich, als ob ihr Anblick sie gesund gemacht. Sie bewirthete ihn, liebkoste ihn, so zärtlich sie konnte, und der Jüngling hatte große Freude, daß die Mutter wieder gesund sei. Da nahm die Mutter eine lange, dicke Schnur, und sagte dem Jüngling: "Leg' Dich, ich will die Schnur um Dich winden, wie ich's Deinem Bater zu thun pflegte, und will sehen. ob Du so stark bist, als er, und sie zerreißest." Der Jüngling lachte, legte sich, und die Mutter wand die Schnur um ihn, wie

um ein Bidelfind; allein er behnte fich plotlich und gerriß bie Schnur in Stude. "Du bift ftart," fagte bie Mutter, "aber mart', ich will noch eine bunne Schnur um Dich winden, und feben, ob Du fie gerreißeft." Sie brachte eine dunne, feibene Schnur, und mand diefe um ibn. Der Bungling behnte fich und behnte fich, doch je mehr er fich behnte, befto tiefer ichnitt die Schnur in fein Fleisch ein. Als die Mutter bies fab, rief fie ben Drachen, und ber Drache lief herbei, bieb ibm den Ropf ab, und zerhieb ben Leib in Stude. Sierauf nahm bie Mutter bas berg beraus, band ben Leib gufammen, und bangte bas Bundel Tato. foit um, indem fie fprach : "Saft Du ibn als Lebenden getragen, trag' ihn auch als Todten, wohin es Dir beliebt." Tatofchit faumte nicht, begann zu rennen, und mar fogleich zu Saufe bei feiner Berrin. Die beilige harrte bereits auf ibn , benn fie mußte Alles voraus, mas und wie es gefchehen werbe. Alebald fügte fie ben Leib gufammen und muid ihn mit dem Baffer bes Todes, bann mit dem Baffer bes Lebens; ber Jungling gabnte, ftredte fich und ftand lebend und gefund auf. .Mh, wie lange hab' ich gefchlafen!" fagte er. - "Du hatteft in Ewigleit gefchlafen, wenn ich Dich nicht aufgewedt. Wie ift Dir?" fragte ihn die Beilige. - "Gut, aber fonderbar, mein Berg fcblagt nicht." -"Bie foll es fchlagen, ba Du feins haft!" - "Und wo ift es?" fragte ber Jüngling verwundert. — "Es hangt im Schloffe an ber Schnur, fefgebunden an die Dede," erwiederte die Beilige, und ergablte ibm alles Uebrige, was mit ihm gefchehen war. Der Jungling gerieth nicht in Born und weinte nicht, benn er batte fein Berg. Dann befahl ibm die Beilige, Bettlertleiber anzugieben, gab ihm eine Sadpfeife, und bidte ihn in bas Schloß, bag er bort pfeife, und fur bie Dufit jum Lohne bas Berg begehre; mit biefem folle er ju ihr gurudtehren. Der Jungling ging, und ba er bemertte, bag bie Mutter gum Schloffe beraussehe, ftellte er fich unter bas Fenfter, und begann gar fcon gu pfeifen. Der Mutter gefiel die Mufit ungemein, und fie rief ben alten Sadpfeifer in bas Schloß, bag er ihr ba vorfpiele. Der Jungling pfiff und pfiff, und die Mutter tangte mit dem Drachen den Tag und die Racht durch, bis fie gang mude mar. Sie gab bem Sadpfeifer gu effen und zu trinten, und als fie fich fatt getangt, gab fie ihm auch golbenes Gelb. Allein ber Sachfeifer fagte: "Bozu foll mir bas

Geld! 3ch bin icon alt." - "Run, mas foll ich Dir geben! Erbitte Dir etwas!" entgegnete bie Mutter. - "Bas 3hr mir geben follt?" fagte ber Jungling und blidte in bem Bimmer umber. "Gebt mir bas Berg, bas bort von ber Dede hangt." - "Ei, bas will ich Dir gern geben," erwiederte die Mutter, nahm das Berg berab, und gab es bem Jungling. Diefer bedantte fich fcon, und ging aus bem Schloffe ju ber Beiligen. "Gut, daß wir es wieder haben!" fagte die Beilige, nahm bas Berg, wufch es mit bem Baffer bes Todes und bes Lebens, gab es bem Bogel Belifan in ben Schnabel, und befahl ihm, es bem Jungling an ber rechten Stelle einzusegen. Der Bogel Belifan ftredte feinen langen, bunnen Gals aus, feste bem Jungling bas Berg an ber rech. ten Stelle ein, und ber Jungling fühlte fogleich, daß es ibm froblic folage. Dafür fchentte die Beilige dem Bogel Belitan Die Freiheit. Bierauf verwandelte fie den Jungling in einen Tauber, und befahl ibm, in bas Schloß zu fliegen, und fich zu überzeugen, mas bie Mutter mache. "Wirft Du wieder ein Mensch fein wollen, gedent' an mich, und alebald wirft Du einer fein!" fügte fie bingu. Der Jungling flog alfo als Tauber in das Schloß, und burch bas Fenfter in bas Bimmer, wo Die Mutter wohnte. Da fab er fie mit bem Drachen bublen. Die Mutter aber gewahrte ben Tauber fogleich, und ichicfte ben Drachen, daß er die Buchfe nehme und ihn todtichieße. Bevor jedoch der Drache die Buchfe nehmen tonnte, flog der Tauber berab, verwandelte fich in einen Menschen, griff jum Schwerte und hieb bem Drachen mit einem Sieb bas Saupt ab. "Und mas foll ich mit Dir beginnen, Unmur-Dige?" manbte er fich gur Mutter. Die Mutter fiel vor ibm auf bie Anie, und bat um Erbarmen. "Burchte Dich nicht, ich will Dir nichts gu Leibe thun! Gott richte felbft!" Er faßte die Mutter bei der Sand, führte fie in den Schloghof, und bort fprach er zu ihr : "Sieh Mutter, Dies Schwert fchleud're ich in die Luft: Ber fculbig ift, den wird Gott richten." Das Schwert pfiff durch die Luft, blitte, und fuhr um bes Junglinge Saupt herum gerade in das Berg der Mutter. Der Jungling begrub die Mutter, bann febrte er gur beiligen Redelta gurud, bedantte fich icon fur alles ihm erwiesene Bute, gurtete fein Schwert um, nahm feinen Buchenbaum in die Band, und ging ju ber holben Bringeffin. Diefe mar icon bei ihrem Bater, und follte mehrmale Brinzen und Könige freien, allein fie wollte fich nicht vermählen, bevor nicht ein Jahr verstoffen fei. Und noch war das Jahr nicht verstoffen, als eines Tages der Jüngling in das königliche Schloß trat. "Das ift mein erkorener Brautigam!" rief fie, als fie ihn erblickte, und sogleich willigte sie in die Hochzeit. Da war ein großes Fest, der Bater gab dem Jüngling das Königreich, und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch.

#### Die Ballfahrterin.

Es war ein Bater und eine Mutter; die hatten zwei Tochter. Die altere wollte ihr Erdenglud erpilgern, und zog beständig auf Balfahrten umber. Die jungere Tochter dagegen bat den lieben Gott, er möchte ihren Eltern Gesundheit verleihen, damit sie lange lebten, und sie dieselben ernahren tonnte. Sie begehrte tein Glud auf Erden, sondern bat Gott nur, daß sie Arbeit hatte. Sie nahte und wusch Kleider, und ging jeden Tag in die Kirche.

Mle fie fo gur Rirche ging, mard eine fcone Jungfrau aus ibr. In ber Rirche fab fie fich nicht um, fondern batte bie Blide nur auf den Altar gerichtet und betete. Gin junger Graf pflegte auch in die Rirche ju geben. Er fab, daß fie fromm, fcon und reinlich fei, obwohl fie nur ichlechte Rleiber hatte, und daß fie ihre alten Eltern am Urme fubre. Darüber empfand er große Freude, und gab Acht, mo fie mohne. Sie geftel ihm fo fehr, bag er bie Abficht batte, wenn ihre Eltern, Die fie bediente, fturben, fie ju feiner Gemablin zu nehmen. Er ging in ihre Bohnung, um zu erfahren, wie es bort aussehe. Es mar eine fleine Stube, aber Alles mar fauber und rein. Er entichloß fich, fogleich um die Jungfrau anguhalten, und fagte bem alten Bater und ber Mutter, fie mochten fie ihm jum Beibe geben. Gie erwiederten: "Bie tonnen wir fie Guch geben, ba fie uns ernahrt? Bir find Beibe fcon alt und tonnen uns nicht felbft ernahren." Der Graf fprach : "Benn 3hr mir fie gebt, fo will ich Euch ernabren. 3br follt bei mir fein!" - Gie antworteten, fie hatten teine Mitgift fur ihr Rind. Er fagte ihnen, er verlange teine Mitgift, sondern nur die treffliche Tochter. Sie versprachen fie ihm, und bald war das Aufgebot, dann die hochzeit und der Graf ind alle seine Freunde, und ehrte die Eltern seiner Braut so, als ob fie vornehme Personen gewesen waren.

Un bem Tage, wo bas Sochzeitsmahl ftattfand, tam die altere Schwefter von ber Ballfahrt. Gie trat in die elterliche Bohnung, allein fie fand bort Riemand mehr. Sie fragte bei ben Rachbarn, wo Mde waren. Die antworteten, einem jungen Grafen babe bie Schwefter gefallen, weil fie fo reinlich und fromm gemefen; er babe fie geheirathet und auch die Eltern ju fich genommen. Gie beneidete bie Schwefter, und fagte, bag fie nicht fromm gewefen, ba fie feine einzige Ballfahrt vollbracht babe. Die Rachbarn ermieberten, baf fie ja nicht einen Zag in ber Boche ausgelaffen, ohne gur Rirche ju geben; Ballfahrten babe fie nicht mitmachen tonnen, ba fie fic um ihre Eltern babe fummern und fie ernahren muffen; beshalb und um ihres Bebetes willen habe ihr Gott fold Blud befchert. Allein Die altere Schwefter mare beinahe vor Galle geborften, und fragte, wie lange icon alle aus ber Bohnung fort waren. Gie fagten ibr: "Es wird ein Monat fein." - Sie mehflagte: "D Schabe, baf ich nicht um einige Tage fruber gefommen! Jest mag ich mich nicht unter die Gafte brangen." - Die Rachbarn verfetten : "Barum wollteft Du nicht bei bem Befte fein? Der Graf fragte, ob feine Braut eine Schwefter habe, und es ward ibm berichtet, fie habe eine, boch liebe fie auf Ballfahrten umberzugieben. Go geb' bin! Deine Freunde werden Dich ertennen, und Du tannft bem Fefte gleichfalls beimohnen!" - Allein fie entgegnete, fie werbe nicht bingeben. Bieviel fie auch gewallfahrtet und gefaftet, Almofen ausgetheilt und Ungemach ausgeftanden: Gott gebe ihr nichts bafur! Gie wolle noch auf eine Ballfahrt geben, und wenn ihr Gott nichts bafur verleibe, fo wolle fie fich ben Tod anthun. Der Schwefter habe Gott ein foldes Glud, einen folden Gemahl verlieben, und ihr fei noch nichts ju Theil geworden, und fie mallfahrte icon feche Jahre. Gie ging wieder auf die Ballfahrt, jur Sochzeit ging fie vor lauter Leid. mefen nicht.

Mle fie bes Rachte mallfahrtete, tam ein Bote gu ihr, eine weiße Geftalt wie ein Engel, und fprach: "Wie Du boch gegen Dein eigen Glud murrft! Du bift fo begludt burch Gott! Benn Dir Bott auf ber Belt nicht giebt, mas Du begehrft, fo haft Du bafur bei Gott im Simmel ein Blatchen, fo groß als ein Sirfetorn." -Da vergaß fie fich fo febr, daß fie fagte, wenn ihr Platchen nicht großer fei : wie fie ba Raum finden werde! Der Engel verschwand, und fie mußte wohl, daß es ein Bote Gottes gemefen; boch blieb fie traurig, daß fie fur all ihr Leiden nur fo wenig erhalten. ging, in einer Berberge ju übernachten, wo fie auf ber Ballfahrt immer einzutehren pflegte. Als fie eintrat, bat fie nur um ein Racht. lager, fprach aber mit Niemandem ein Bort. Der Birth fragte fie, warum fie fo traurig fei, da fie fonft fo froben Duthes gewefen. Sie antwortete nicht. Er fragte fie abermale, mas ihr fei. Sabe fie bunger oder brude fie Roth, fo wolle er ihr helfen, und ihr geben, mas fie verlange, Speife, Erant und Beld; fie fei ja befannt, und bei ihm fo gut als zu Baufe. Gie entgegnete, fie fei barum traurig, weil fie, fo viel fie gewallfahrtet, boch nicht erlangt habe, um mas fie Bott gebeten, und weil ein Bote Gottes ju ihr gefommen und ihr gejagt, fie habe bei Gott im himmel ein Platchen, bas fo groß als ein Birfetorn fei. Fur all ihr Leiden folle fie nur fo wenig erhalten, und darum fei fie fo traurig. Der Birth feste fich fogleich ju ibr, und ftellte ibr freundlich vor, er getraue fich auf dem Blatchen Raum ju finden fammt ben Seinigen, fo viel ihrer feien, und fie murre gegen Gott, bag es fur fie allein zu flein fei. Sie erwiederte, er moge nicht weiter bavon reden; es fei ihr feine Freude. "Run denn, Jungferchen," fprach der Birth zu ihr, "taufchen wir! Gebt mir das Gure, id geb' Euch das Deine." - Sie verfette: "Berr Birth, habt mich nicht gum Beften!" - Der Birth fagte: "Richt boch, es ift mein Ernft! 3ch geb' Euch Alles; ich bedinge mir blos ein Stubchen für mich und die Deinen!" - Sie glaubte noch nicht, und warf ibm bor, er fcherge, er rebe nicht im Ernft; boch er verficherte,- er wolle ibr wirflich Alles geben, und rief fogleich ben Schreiber, und ber Bertrag murde gehörig aufgefest. Er gab ihr fein Saus und Alles, mas er befaß, und fie gab ibm das Blatchen, das fie bei Gott im

himmel hatte. So wurde denn die Sache niedergeschrieben und eine Urkunde ausgestellt, und die Wallsahrterin war sogleich guter Dinge, da sie irdisches Glück erlangt hatte, das sie von Gott begehrt. Allein der Wirth war klug; er wußte, daß er in der andern Welt unglücklich werden würde, seiner großen Sünden wegen, und hatte keine hoffnung, daß ihn Gott in den himmel ausnehme für sein vergangenes unredliches Leben. Da er sah, die Wallsahrterin begehre irdisches Glück, war er froh, daß sie gegen sein haus das hirsekorngroße Plätzchen bei Gott vertauschte. Er zog sammt den Seinigen zur Buße in eine kleine Stube.

Der Jungfrau strömte in der herberge das Glud zu; sie wußte zulest gar nicht, wie viel sie besitze. Der Birth lebte drei Jahre in dem Stübchen sammt zehn Kindern und seinem Beibe. Rach drei Jahren starben sie selig. Als sie gestorben, sanden sie Alle Raum auf dem Plätzchen in dem himmel; es blieb noch Raum übrig. Und es kam der Birth im Schlaf zu der Jungfrau, und dankte ihr, daß sie ihm das Plätzchen bei Gott gegeben; er wurde schon in der Hölle sein, jest sei er im himmel sammt Weib und Kindern, und sei höchst glücklich dort. Dies sprach er und verschwand.

Sie nahm sich's zu Berzen, und war fortwährend betrübt, daß sie so gehandelt, sie werde nun, anstatt seiner, in die Holle tommen. Darüber wurde sie krank, schwer krank, bis sie vor Nachsinnen stard Mis sie gestorben war, bereitete man ihr ein schönes Begrädniß; allein die Erde wollte sie nicht aufnehmen. Die Leute wunderten sich, warum sie gleich einer großen Sünderin sei, da sie doch so viele Jahre auf Wallfahrten umhergezogen und so fromm gewesen. Als man sie wieder der Erde gab, und über ihr betete, rief sie, sie habe irdisches Gsüd von Gott verlangt, und Gott hab' es ihr verliehen, da sie es sur Richts geachtet, daß ihr Gott für ihre Ballfahrten und Leiden des himmels Glüdseligseit zugedacht; sie habe die Polle verdient und der Wirth sei an ihrer Stelle in den himmel gesommen; sie hab' erhalten, was sie begehrt. Da warf man Erdschollen auf ihren Sarg, daß es laut dröhnte, und das Grab nahm sie endlich auf, und sie ward still.

# Bitet, ber Berenmeifter.

Ronig Bengel IV. mar ein frohlicher Berr und ein Liebhaber von Schergen und Spagen. Er bielt an feinem Bofe auch einen gewiffen Bitet, ein über bie Dagen gescheibtes und gewandtes Mannlein, bem es oblag, ben Konig in feinen vielen Leiben, Die ihm die widerfpenftigen bohmifden Berren verurfachten, mit feinem Big zu erheitern; turg, er mar bes Ronige vielgeliebter Sofnarr. Aber Gitet verftand mehr, als Brot zu effen und Spage zu machen; er war in die gebeime Runft dageweiht, und es ging von ibm bas allgemeine Gerucht, daß er mit bin Beiftern verfehre. Daber fürchteten fich alle Dofleute bes Ronige bor ihm, und faben ibm Danches nach, was fich ein Underer nicht hatte erlauben burfen. Der Ronig aber empfand feine Luft an ibm, und hielt ibn felbft bagu an, Dem ober Jenem, ben er feines Borwipes ober eines andern leichten Bergebens megen ftrafen wollte, etwas anmthun, mas ibn bem Gelachter ber lebrigen preisgab. Doch auch ohne Antrieb des Ronige führte er oft verschiedene Spage mit ben Sofleuten aus und ben Gaften, bie ber Ronig gern ju fich lub, ba er luftige Gefellicaft liebte.

Gewöhnlich af Bitet mit ben Ebelfnaben und Rammerjuntern des Ronias und nur auf befondere Ginladung an ber toniglichen Safel. Das war jedoch ein hungriges Bolflein, diefe Cbelfnaben und Junter, lebensmuthige Leute mit gefunden Magen, fo bag es nicht geheuer mar, mit ihnen an einem Tifche gu figen. Und Sitet hatte auch feine Lieb. lingsipeifen, benen er gern gufprach, weshalb es nicht zu verwundern war, daß bei Tifche eine ungewöhnliche Thatigfeit der Rinnbaden und Babne berrichte, und wer nicht baguthat, in Gefahr tam, hungrig vom Lifde aufzufteben. Sitet aber liebte über Alles die Bequemlichfeit; er war ein mabrer Boblichmeder, ber gute Biffen gern mit einer Art Anbacht af, bamit ibn ihr Bohlgefdmad langer vergnuge. Darum verdroß ihn oft die Bier ber jungen Leute, und er beschloß, fie bei einer ichidlichen Gelegenheit zu ftrafen. Da traf fich's einft, daß ein mundericoner gefulgter Becht aufgetragen murbe, wobei unferm Sitet, beffen Leibgericht bas war, bas Berg im Leibe hupfte, und ber Mund mafferte. Ram bie Schuffel in bie Bande ber efluftigen Berrlein, fo mar's um

fein Bergnugen geschehen. Die Schuffel ging in die Runde. Buerft wollte ber Stallmeifter bes Ronigs nehmen; boch fiebe, ftatt mit ber Sand, aus ber ibm die Gabel entfiel, greift er mit einem Bferdefuße au, worüber er nicht wenig erschraf und bleich wie die Wand murbe, mabrend die übrigen Tifchgenoffen, die erriethen, daß es eine von den Studen Bitete fei, ungehener über ihn lachten. Bitet faßt bie Schuffel, und reicht fie nach der Reibe feinem Rachbar, aber auch Dem, ale er sugreifen will, verwandelte fich die Sand in einen Suf. Da borte bas Lachen auf, benn ber Gefellichaft bemachtigte fich die Abnung, es fei nicht blos auf den Stallmeifter abgefeben. Bitet reicht weiter; aber wer in die Schuffel langen wollte, hatte einen Suf ftatt ber Sand. Go ging er am gangen Tifch berum und bes Dechts murde nicht weniger; worauf er fich bequem auf feinen Blat feste, Die Schuffel vor fich binftellte, und fich an die Arbeit machte, ohne eber nachzulaffen, ale bie pon dem lieben Becht tein Biffen übrig mar. hierauf erhob er fic, munichte ben Tifchgenoffen ein: "Bohl betomm's," und verließ ben Saal. In diefem Augenblide hatte Jeder wieder feine Sand. - 218 ber Ronig von bem Studden borte, fonnte er fich bes Lachens nicht enthalten. Das junge Bolt batte fich an Bitet gern geracht; weil es fich jedoch por ibm fürchtete, getraute es fich nicht an ibn, benn es mußte, baß er jede Rranfung abnbe.

Bie sich Zitek zu rächen pflegte, zeigt folgendes Beisviel. Einft führte er zur Aurzweile vor dem königlichen hose in Gegenwart einer zahllosen Menge von Zuschauern verschiedene Stückhen auf. Bald nahm er diese, bald jene, bald eine surchtbare, bald eine lächerliche Gestalt an, suhr in einer Nußschaale, die zwei Käser zogen, und producirte mehr dergleichen Dinge. Endlich spannte er einen hahn an einen dicken und langen Balten, der vor dem königlichen Balaste lag, und den kaum zehn starte Kerle in die Göhe gehoben hätten, und siehe: der Hahn warf den Kopf leicht empor, schritt aus und zog den Balten wie Nichts. Da war die Berwunderung allgemein, als sich auf einmal unter den Zuschauern eine weibliche Stimme melbet, die rust: "Eiwas, der Hahn soll einen Balken zieh"n? Seht Ihr benn nicht, daß es nur ein Strohhalm ist?" — Die Zuschauer sehen sich nach der Berson um, die spricht, und es steht ein Mägdlein da, mit einem Korb voll heu auf

dem Ruden, bas bie Urme in Die Seiten ftemmt, und fie laut aus. lacht, daß fie fich von bem Gautler fo verblenden ließen. Es verbielt fich in ber That fo, benn die Saupttunft Bitets bestand in ber Taufoung der Ginne, und Das, mas Allen ein fcmerer Balten fchien, mar wirklich nur ein Strobhalm, ber fich blos bem Dagblein in feiner Befenheit barftellte, weil es im Rorbe zwischen dem Gras ein vierblattriges Rleeblatt 17) hatte, bas, wie Bebermann weiß, eine befondere Baubermacht befist. Das verbroß Bitet, und er nahm fic vor, bas Dagblein für feine Recheit gn bestrafen. "Rimm Dich in Acht, Magblein," fprach er, "daß Dir beut nichts Widerwartiges bigegne!" Es mar nach bem Gautelfpiel. Die Bufchauer gingen auseinander, und auch bas Magdlein begab fich mit feinem Gras nad haufe. Da fcheint es ibm auf einmal, als fchreite es im Baffer, und bas machfe ihm bis an die Anochel, ja bober bis an die Rnie, fodaß es das Rodlein fcurgen mußte und laut fchrie, jum Ergoben aller Derer, die eben Augenzeugen maren. Es mar fein Baffer, fondern eine abnlide Taufdung ber Ginne, wie mit bem Balten, und bas Dagblein fritt eigentlich trodenen Fußes über ben Blat.

Einft fag ber Ronig mit feinen Bechgefellen gufammen, unter benen fich auch Bitet befand. Ungewöhnlich aufgeheitert forderte er Bitet auf, irgend eine Rurzweile ju veranftalten. Bitet verfprach's, ohne jedoch icheinbar eine Borbereitung zu treffen, und bas frobe Befprach ging weiter. Bloglich erhebt fich außen ein furchtbarer farm, und aus dem Gemirr verschiedener Stimmen laffen fich bie Borte boren: "Es brennt, ichlagt ju, icont nicht!" Da fpringen bie Becher auf und fturgen gu ben Tenftern, um gu feben, mas es gebe; nur ber Ronig, ber feinen Sofnarren und beffen Studden fannte, bleibt figen in Erwartung ber tommenden Dinge. 218 bie Bafte bes Ronigs die Ropfe ju den Fenftern binausftedten, marb es fill, in bem Sofe mar feine lebende Seele gu fchauen, Alles war rubig wie fruber. Sie wollten nun die Ropfe gurudziehen, boch mebe, Bebem maren zwei ungeheuere Birfchorner angewachsen, bie ben Rudjug mehrten. Als der Ronig ties fab, brach er in ein lautes Belachter aus, und ergopte fich eine geraume Beit an ben fonder. baren Bebahrben ber in ber Falle gefangenen Bafte, Die fich tros Bohm. Marchen. 11

aller Mube umfonft anftrengten, aus der unangenehmen Lage zu enttommen, bis der Ronig, nachdem er fich fatt gelacht, Bitet ein Beichen gab, damit er fie aus ihrer haft befreie.

Mlein Sitel war tein bloger Hofnarr des Königs, er er wies ihm manchmal durch feine Runft gewichtige Dienfte, wofür der König erfenntlich war und ihn in Ehren hielt. Bum Zeugniß dient Folgendes:

Bor Jahren hatte ber Ronig einigen bobmifchen Berren Rronguter verpfandet, und jest, ale er fie gurudforderte, und fie auslofen wollte, weigerten fie fich, fie gurudguerftatten, worüber ber Ronig fic febr erbof'te; boch fie beachteten ben Born bes Ronigs nicht, und bebielten die Guter, ja fie magten der toniglichen Dacht zu tropen. In Diefer Berlegenheit rieth Bitet dem Ronig; und Diefer befolgte feinen Rath. Der Ronig that lange Beit feine Ermahnung von ber Auslösung ber verpfandeten Guter, fodaß es endlich fchien, ale batte er die Sache vergeffen, ober fie bei Seite gefest, und die Be figer ber Guter, Die fruber bem Ronig ausgewichen, befuchten ben Sof wieder wie fonft. Gines Tages lud fie der Ronig ju einem freundschaftlichen Dabl, und fie, nichts abnend, folgten ber Gin ladung. Es murbe luftig getafelt, und Bitet fag mit unter bes Mle aber Mues in ber beften Laune ift, ba öffnen Ronige Gaften. fich ploplich auf ein Beichen des Ronigs die Thurflugel, und berein tritt im Scharlachfleid mit einem langen Schwert in ber Sand, wit jum-Richtgefchaft bereit, bes Ronigs furchtbarer Schwager. Die Gafte erfcreden; fie beginnen aus vollem Balfe: "Berrath!" ju fcreien, und wollen fich von ben Stublen erheben und ihre Schwerter Bie machft fedoch ihr Schreden, als fich Reiner ju rubren im Stande ift, und die Schwerter nicht aus den Scheiden mogen! Bitet hat fie alle feftgebannt. Es ftelle fich Jeder vor, wie den Urmen gu Muthe gemefen fein mußte, ale fie fich bin und ber wanden, an den Griffen ber Schwerter gogen, und Alles umfonft! Sie faben ben gewiffen Tod vor fich. Da wintte ber Ronig feinem Schreiber, und Der legte Jedem der angefrornen Berren eine Schrift vor, worin die Summe fur bas verpfandete Gut quittirt mar. "Unterforeib', Berr Jan, und ftell' mir mein Schlog gurud!" fprach ber

König zu Dem, und zu Andern: "Unterschreib', herr Benesch, und herr Blichta, Du! Und daraus zieht die Lehre, daß man sich fremdes Gut nicht zueignen soll. Bevor Ihr nicht unterschreibt, rührt Ihr Euch nicht von der Stelle, und die Berstodten wird mein Schwager bedienen!" — Bas blieb den herren übrig, als zu unterschreiben? Borauf sie von dem König in Frieden entlassen wurden. So gelangte der König auf leichte Art zu seinen Gütern; seit der Zeit aber seindeten ihn die herren an, ihaten ihm Alles zum Trope, und nahmen ihn sogar zweimal gefangen, und sesten ihn sest.

Gines Tages ging Bitet über Feld, und tam gu einer abgemabten Biefe, die bem reichen Bader Ditefch gehörte, ber als ein Beighals verfdrieen mar, und auf ber bas Beu in Schobern aufgehäuft lag. Da fiel es Bitet bei, einen Scherg ju machen, und er verwandelte alle Shober, beren breifig maren, in Schweine, bie er burch bas nabe Stadten an Mitefchens Saus vorbeitrieb. Mitefch ftand im Saus. thor, und als er die beleibten Schweine vorbeitreiben fab, fragte er, ob fie zu verfaufen feien. Bitet murbe mit ihm bald einig, und Ditefd, in ber Meinung, er habe mobifeil getauft, gabite bereitwillig bie verabrebete Summe. Beim Scheiben ertheilte ihm Bitet bie Warnung, a folle die Schweine nicht fcmemmen, und auf fein Beu Acht haben. Dilefc aber beachtete bas nicht, und trieb bie Schweine noch an bemfelben Tage in ben Bach, ber bei bem Stadtchen vorbeifloß. Doch mebe! Sobald bie Schweine bas Baffer berührten, verwandelten fie fid wieder in Das, mas fie fruber gewesen, und in dem Bache schwamm Mitefchens Beu. Man tann fich leicht die Buth des alten Geighalfes borfiellen, ber fich fo um fein Geld betrogen fab, befonders als ihm gemelbet marb, fein Beu fei von ber Biefe verfcwunden. Es mar itt feine Sorge, wie er wieber ju feinem Gelbe gelangen tonnte; darum fragte er in dem gangen Stadtchen nach, wo Jemand ben Someinetreiber gefeben batte. Man wies ihn in Die Schente, mo er Bitet auch fand, ber auf einer Bant lag und ichlief. Mitefch wollte ihn weden und padte ihn beim Fuße; allein wie groß war fein Ent. feten , als ihm der Fuß in der Sand blieb, der vollends ausgerentt war. Bitet erwachte nun, erhob ein fürchterliches Gefdret, und fchidte nach bem Richter, ber Mitefch verhörte und zu einer ansehnlichen Gelb.

strase verurtheilte. Sitet aber setzte fich hierauf den Fuß wieder an, und ging wohlbehalten seines Weges. Mitesch trug nur Spott davon, und von der Zeit an heißt es von Jemandem, der bei einem Kauf übel wegkommt: "Es ift ihm ergangen wie Mitesch mit den Schweinen."

# Der Teufel geprellt.

#### 1. Die Betten.

Es war ein armer Schufter, ber vor Roth nicht mehr mußte, mas gu thun. Das Leben mar ibm bereits zuwider. Er hatte viele Rinder und Niemand wollte ibm helfen, er fand weder Austommen, noch Unterftugung. In feiner Bergweiflung gebachte er fich gu erhangen. Er nahm einen Strid, und ging in ben Balb, um fich bort aufzufnupfen. Es begegnete ihm der Teufel, und fragte ihn : "Bas fuchft Du ba?" Der Schufter entgegnete : "Ich will Baft abichinden, und Deine Rim ber binden." 18) Der Teufel fprach : "Bas verlangft Du, damit wir Ruh' vor Dir haben ?" Der Schufter erwiederte: "So viel Geld, ale Du auf ein Mal tragen tannft." Der Teufel brachte ihm bas Gelb, und ging dann in bie Bolle gurud. Als er in die Bolle tam, fragten ihn die bofen Beifter, mas er Reues auf der Belt gefeben. Er ergablte ihnen, es fei ein Schufter im Balbe umbergegangen, und habe ibm vertraut, er wolle Baft abichinden und ihre Rinder binden. Da fagten die bofen Beifter zu ihm, er hatte ben Schufter bezahlen follen, bamit er fie in Rube laffe. Der Teufel verfette, er habe dem Schufter Geld gebracht, fo viel er habe tragen tonnen. Das ichien ihnen ju viel, und fie befahlen ihm, bingugeben und mit dem Schufter gu ringen; wer der Startere mare, bem folle bas Gelb gehoren. Der Teufel fam zu bem Schufter und fprach zu ihm : "Du, ich bab' Dir ju viel Geld gegeben. Bir wollen mit einander ringen, und wer der Startere ift, dem foll bas Gelb geboren!" Der Schufter überlegte, wie er mit ihm fertig werden fonnte. Er mußte, daß an einer gemiffen Stelle ein

Bar zu schlafen und sich's bequem zu machen pflegte; daher sagte er zu dem Teufel: "Ich hab' einen Großvater, der neumundneunzig Jahre zählt. Wirst Du den Alten zu Boden, bringst Du auch mich zum falle." Da ging der Teufel mit dem Schuster, und der Schuster zeigte ihm den Baren und sprach: "Das ist er! Ring' mit ihm!" Der Teufel wedte den Baren, und sagte zu ihm: "Komm, laß uns ringen und sehen, wer den Andern zu Boden wirst!" Der Bar packte den Teufel und schmiß ihn auf die Erde, daß ihm grün und gelb vor den Augen ward. Da rannte der Teufel zur hölle, und schrie dort: "Ich will nichts mit dem Menschen zu thun haben! Das ist eine Bestie von einem Menschen! Er hat einen Großvater, der neunundneunzig Jahre zihlt, und der hat mich so darangekriegt, daß ich bald blind geworden wäre, als er mich auf die Erde schmiß. Wie start muß erst er selbst sein!"

Die bofen Beifter aber meinten, ber Schufter habe boch ju viel Belb erhalten, und ichidten einen andern Teufel, daß er gebe und mit bem Schufter um die Bette laufe: wer der Schnellere fei, bem folle bas Beld gehören. Es tam benn ber zweite Teufel zu bem Schufter. und forberte ibn auf, er folle mit ibm um bie Bette laufen. Soufter antwortete : "3ch hab' ein Gobnlein, bas brei Jahre alt ift. Aledit Du bem im Laufen, fledft Du mir gleichfalls." Der Teufel fragte ibn, wie ber Junge beiße. Der Schufter entgegnete, er beife bans, und fuhrte ben Teufel unter einen Baum, wo ein Safe fein lager batte. Der Teufel rief: "Sans, fteb' auf, wir wollen um Die Bette laufen !" Der Bafe fprang in die Bobe, und wartete nicht erft. bis ihm der Teufel nachtame, fondern lief durch Did und Dunn, über Stod und Stein, bis er in einen tiefen Graben gerieth. Der Bafe purzelte und ber Teufel purgelte binter ibm, bag er fich gerichlug am gangen Leibe. Als ber Teufel wieder aufschaute, mar ber Safe icon oben, und obwohl er ihm nachfeste, tonnte er ihn nicht einholen. Da fehrte ber Teufel in die Bolle gurud und fdrie bort: "Das ift eine Beffie von einem Menschen! Ich will nichts mehr mit ihm ju thun haben! Er hat ein dreifahriges Sohnlein, und ich hab's nicht einholen fonnen! Bie vermocht' ich ibn erft einzuholen!"

Einer von den Gollengeiftern verlachte ibn, und fprach: "Du bift dumm! Jest will ich gu bem Schufter geben, und seine Kraft er-

proben!" Es tam ber britte Teufel ju bem Schufter und fagte ju ibm: "Du baft bes Gelbes ju viel erhalten. Bir wollen ein Bferd im Balbe Ber bas Bferd breimal herumtragt, beffen foll bas berumtragen. Beld fein!" Der Schufter fuchte aus einem Bferdeftall bas ichnellfte Bferd beraus, und führte es jum Balde. "Run, fo trag's!" fagte ber Teufel. "Trag Du's zuerft!" fagte ber Schufter. Der Teufel nabm bas Bferd, und trug es breimal berum ; boch marb es ibm ju fdmer, er mußte ausruben. Da fprach ber Schufter ju ibm : "Du haft aus. gerubt, ich aber werde nicht ausruben. Du baft bas Bferd auf bem Ruden getragen, ich aber merd'es zwifden bemBeinen tragen." Dann fcwang er fich auf bas Bferd, bieb es tuchtig mit einer Gerte, und ritt auf ihm dreimal im Bald berum. "Mun," fagte ber Schufter ju dem Teufel, "bin ich nicht ftarter als Du?" Der Teufel fehrte in bie Bolle gurud, und rief bort: "Das ift in ber That eine Beftie von einem Menfchen! ich will nichts mehr mit ihm ju thun haben! 3ch hab' ein Bferd auf dem Ruden getragen; boch faum daß ich's ertrug. es zwifden bie Beine genommen, es noch bagu mit einer Berte gehauen, und breimal trug er's im Bald berum!"

Allein die bofen Weifter hatten noch immer feine Rube. Gie fcid ten ben vierten Teufel ab, er folle zu dem Schufter geben, und mer von ihnen ftarter pfeifen wurde, bem folle bas Beld geboren. Der Teufel fam und fagte ju bem Schufter: "Bfeife!" Der Schufter aber wollte nicht zuerft pfeifen, und entgegnete: "Bfeif Du!" Der Teufel pfiff jum erften Mal, es flogen die Blatter von den Baumen; er pfiff jum ameiten Dal, es fielen die Breige nieder; er pfiff gum britten Dal, es fielen die Mefte gu Boden. Du baft breimal gepfiffen, und Blatter, Bweige und Mefte fielen berab. Jest aber will ich pfeifen, und gwar fo, daß die Baume entwurgelt herumfliegen follen. Billft Du nicht um Deine Augen tommen, fo bind' fie Dir gu!" - "D Freundchen," batber Teufel, "bind mir Du fie gu!" Der Schufter band ibm die Mugen gu; bann fab er fich nach allem Seiten um, wo er einen tuchtigen Brugel fande. 218 er den Brugel, gefunden, nabm er ibn feft in die Band, holte weit aus, pfiff und bieb den Teufel über den Ropf mit den Borten : "Sab' ich Dir nicht gefagt, daß die Baume berumfliegen wurden?" "D," fchrie ber Teufel, "o, o, o! Bfeif' nicht mehr, mein Schabel schmerzt mich fürchterlich!" Doch der Schufter achtete nicht darauf und sagte: "Saft Du dreimal gepfiffen, so muß ich gleichsalls dreimal pfeifen," und pfiff, und hieb ihn wieder mit dem Brügel über den Ropf, und so dreimal hintereinander. Da verging dem Teufel Hören und Sehen, er riß das Tuch von den Augen, schaute nicht erft, ob irgend ein Baum entwurzelt sei oder nicht, und rannte in die Hölle zurud, und weder er, noch einer seiner Cameraden kehrte jemals wieder, um den Schufter zu plagen.

### 2. Rathe und ber Teufel. .

In einem Dorfe mar eine Bauerin, Ramens Rathe. Gie befaß eine Butte, einen Garten und bagu noch einiges Beld; aber batte fie gang in Gold geftedt, murde fie doch tein Buriche gemocht haben, felbft ber armfte nicht, weil fie ichlimm mar wie ber Teufel, und ein bofes Raul batte. Sie lebte mit einer alten Mutter, und brauchte mand. mal Silfe; aber batte men ein Rreuger retten tonnen, und fie Ducaten gezahlt, war' ihr bennoch Riemand beigefprungen, weil fie jeder Rleinig. feit wegen gleich ganfte und tiff, daß es gebn Deilen weit gu boren war. Bu allem dem war fie garftig, und fo blieb fie figen, bis fie all. mablich Biergig gablte. Bie's meiftentheils in Dorfern gu fein pflegt, daß jeden Sonntag Rachmittage Mufit auffpielt, fo war's auch bier; wenn fich beim Richter ober in der Schente ber Dubelfad boren ließ. war bie Stube gleich von Burfchen voll, in ber Sausflur und vor bem Saufe ftanden Dadden, an den Fenftern Rinder. Aber die erfte von allen mar Rathe. Die Buriche mintten ben Madchen, und die traten bann ins Rad: Rathen war folch Blud ihr Lebtag' nie widerfahren, obwohl fie ben Dubelfadpfeifer vielleicht felbft bezahlt batte, aber tros dem ließ fie teinen einzigen Sonntag aus. Gines Tages geht fie wieder, und beuft unterwegs Bei fich: "Bin ichon fo alt, und hab' noch nie mit einem Burichen getangt; ift bas nicht gum Mergern? Furmahr, beut' mocht' ich meinethalben mit bem Teufel tangen."

Grimmig tommt fie in die Schente, fest fich jum Dfen und schant, wie die Burfche die Madchen jum Tange mablen. Auf einmal tritt

ein herr im Jägergewand in die Stube, sest sich unweit von Rathen jum Tisch und läßt sich einschenken. Die Aufwärterin bringt Bier, und der herr nimmts und trägt Rathen zu trinken hin. Rathewunderte sich ein Beilchen, daß ihr der herr solche Ehre erweise; ein Beilchen sträubte sie sich, doch endlich trank sie und zwar gern. Der herr stellt den Krug hin, zieht aus der Tasche einen Ducaten, wirft ihn dem Dudelsachsseinzug, und ruft: "Ein Solo!" Die Bursche treten auseinander, und der herr nimmt sich Kathen zum Tanze.

"Ei, zum Ruckut, wer ift das boch?" fragen die Alten und fteden die Ropfe zusammen; die Bursche verziehen den Mund, und die Madden verkriechen sich, eins hinter dem andern, und nehmen die Schürze vor's Gesicht, daß Kathe nicht sehe, wie sie sie auslachen. Aber Kathe sach Niemanden, sie war froh, daß sie tanzte, und hatte sie die ganze Welt ausgelacht, so wurde sie sich nichts daraus gemacht haben. Den ganzen Nachmittag, den ganzen Abend tanzte der herr nur mit Katthen, tauste ihr Pfesserkuchen und Rosoglio, und als die Zeit zum Nachhausegehen kam, begleitete er sie durch's Dorf.

"Ronnt' ich doch mit Guch bis zu meinem Ende tangen, wie heut!" fagte Rathe, als fie fich trennen follte.

"Das fann fein, tomm' mit mir!"

"Wo wohnt 3hr denn?"

"Bang' Dich mir um ben Sale, ich will Dir's fagen."

Rathe that's, allein in dem Augenblide verwandelte fich der hen in den Teufel, und flog mit ihr gerad' zur holle. Beim Thor hielt er an und pochte, die Cameraden tamen, öffneten, und als fie sahen, daß er ganz in Schweiß sei, wollten sie ihm Erleichterung schaffen und Kathen herunterheben. Die aber hielt fest wie eine Zange, und ließ sich auf keine Beise losreißen: der Teusel mochte wollen oder nicht, er mußte sich mit Kathen um den hals zu Lucifer verfügen.

"Ben bringft Du da?" fragte biefer.

Und da ergählte der Teufel, wie er auf Erden gewandelt, und von Rathens Behklage gehört, daß fie keinen Tanger bekommen konne, und wie er, um fie zu tröften, mit ihr ein Tanzchen versucht, und ihr auf ein Beilchen auch die Solle habe zeigen wollen. "Ich hab' nicht gewußt," schloß er, "daß sie mich nicht wird lossassen wollen."

"Beil Du ein Dummtopf bift, und Dir nicht merkft, was ich sage," bellte ber alte Lucifer ihn an. "Bevor Du mit Jemandem Etwas anfängst, follst Du feine Gesinnung prufen. Sattest Du dran gedacht, als Du Kathen begleitetest, wurdest Du sie nicht mit Dir genommen haben. Jest pack Dich und fieh, wie Du sie loswirst."

Boll Berdruß trabte der Teufel mit Frau Kathen auf die Erde gurud. Er versprach ihr goldne Berge, wenn sie ihn freiließe; er versstuckt fie, Ales umsonft. Abgemudet, in Buth gebracht, tam er mit seiner Laft auf einer Biese an, wo ein junger Schäfer in einem ungeheuren Belz die Schase hütete. Der Teusel verwandelte sich in einen gewöhnlichen Menschen, und drum erkannte ihn der Schäfer nicht. "Freund, wen tragt Ihr denn da?" fragte ihn gutmuthig der Schäfer.

"Ach, Freund, ich athmekaum. Stellt Euch vor, ich gehe ganz ruhig meines Wegs, ohne an Etwas zu benken, da hockt fich das Weib mir auf den Hals, und will mich um keinen Breis loslaffen. Ich hab' fie bis in's nächste Dorf tragen wollen, um mich dort frei zu machen; aber ich bin's nicht im Stande, die Knie schlottern mir."

"Ru, wartet, ich will Guch helfen, aber nicht auf lang', weil ich wieder weiben muß; die Salfte Bege etwa will ich fie tragen."

"Et, ba werd' ich froh fein."

"Hörst Du, hang Dich um mich!" schrie der Schafer Rathen zu. Raum hört' es Rathe, ließ sie den Teusel, und hing sich um den bepelzten Schaser. Der hatte nun was zu tragen, Kathen und den ungeheuer großen Pelz, den er des Morgens vom Schasser geliehen. Auch bekam er's bald genug, und sann, wie er sich Kathens entledigen könnte. Er kommt zu einem Teich, und da fällt ihm ein, ob er sie nicht hinein wersen könnte. Aber wie? Könnt' er den Pelz nicht mit ihr ausziehen? Er war ihm ziemlich weit, und so versuchte er allmählich, ob's ginge. Und sieh, er zieht eine Hand heraus, Kathe merkt nichts; er zieht die andere heraus, Kathe merkt noch nichts; er macht die erste Schnur vom Knopsloch los, dann die zweite, dann die dritte, und plumps! liegt Kathe im Teiche sammt dem Pelz. Der Tehsel war dem Schaser nicht nachgegangen, er saß auf der Erde, hütete die Schase, und gudte, wie bald der Schäfer mit Kathen kommen wurde. Er durste nicht lange warten. Den nassen Belz auf der Schuster, eilte

der Schäfer zur Wiese, ba er bachte, der Fremde werde vielleicht schon beim Dorfe sein, und die Schase wurden allein weiden. Als sie sich erblidten, sah Einer den Andern an; der Teusel, daß der Schäfer ohne Kathen komme, und der Schäfer, daß der Herr noch immer da sige. Nachdem sie sich verständigt, sprach der Teusel zum Schäfer: "hab' Dank, Du hast mir einen großen Dienst erwiesen, denn ich hatte mich vielleicht mit Kathen bis zum jungsten Tage schleppen muffen. Nie will ich Dir's vergessen, und Dir's einst reichlich sohnen. Damit Du aber wisselt, wem Du aus der Klemme geholsen, so sag'ich Dir, daß ich der Teusel bin." Er sprach's und verschwand. Der Schäfer blieb eine Weile wie vom Schlag gerührt stehen, dann sagt' er zu sich selbst: "Sind alle so dumm als der, so ift's gut!"

Das Land, wo unser Schafer sich aushielt, beherrschte ein junger Fürft. Reichthum besaß er in Fulle; ba er herr über Alles war, genoß er Alles im vollen Maß. Tag für Tag vergnügte er sich nach herzensluft auf jede mögliche Art, und wenn die Nacht kam, schallte aus den fürstlichen Gemächern der Gesang ausgelassener Bechbrüder. Das Land verwalteten zwei Stellvertreter, die um kein haar besser waren als ihr herr. Bas nicht der Fürst verthat, behielten die Zwei, und so ergings den armen Unterthanen übel. Einst als der Fürst nicht mehr wußte, was er aussinnen solle, rief er seinen Sterngucker, und besahl ihm, er solle ihm und seinen zwei Stellvertretern die Zukunst vorhersagen. Der Sterngucker gehorchte und sorschte in den Sternen, welch ein Ende die Orei nehmen würden.

"Berzeih' o Fürft," fprach er, als er fertig geworden, "Deinem und Deiner Stellvertreter Leben droht folche Gefahr, daß ich mir's nicht ju fagen getraue."

"Sag's nur heraus, fei's, mas es fei! Du aber bleibft, und erfullt fic Dein Bort nicht, fo toftet es Dich ben Ropf."

"Gern unterwerf ich mich Deinem Befehl. So hör' denn: Bevor der Mond voll wird, kommt zu beiden Stellvertretern der Teufel, und im Bollmond holt er auch Dich, o Fürft, und trägt Euch alle Drei lebendig in die Hölle."

"Ins Gefängnis mit dem lugnerischen Bicht!" gebot ber Furft, und die Diener thaten nach seinem Befehl. Im Bergen jedoch war

ş

dem Fürsten nicht so zu Muth, wie er sich stellte; die Borte des Sternguders hatten Eindruck auf ihn gemacht. Zum ersten Mal rührte sich das Gewissen in ihm. Die zwei Stellvertreter fuhr man halbtodt nach Sause: Reiner von ihnen nahm einen Bissen in den Mund, endlich rafften sie all ihre Habe zusammen, setzen sich auf, machten sich auf ihre Schlösser davon, und ließen diese von allen Seiten verrammeln, daß ihnen der Teusel nicht beikommen könnte. Der Fürst kehrte auf den rechten Psad zurück, lebte still und eingezogen, und begann das Land selbst zu verwalten, ip der Hossinung, sein Schicksal vielleicht doch von sich abzuwenden.

Bon Diefen Dingen hatte ber Schafer feine Ahnung; er weibete taglich feine Beerbe und fummerte fich nicht um Das, was in ber Belt vorging. Da ftand eines Tage ploglich der Teufel vor ihm und fprach: "36 bin gefommen, Schafer, um Dir ben Dienft ju vergelten, ben Du mir erwiesen. 3ch foll bie gewesenen Stellvertreter Eures Fürften in die Bolle ichaffen, weil fie ihm ichlimm gerathen und die Armen befohlen haben. Bis ber und ber Tag erfcheint, geh' in bas erfte Schloß, wo viel Boll verfammelt fein wird. Sobald im Schloffe Befchrei ent. fteht, die Diener die Thore öffnen, und ich ben Geren fortichleppe, tritt ju mir und fag': "Entweiche, fonft wird's Dir fchlimm ergeb'n!" 3ch will Dir gehorchen und mandern. Du aber lag Dir von bem Berrn jmei Gade Golbes geben, und will er nicht, fo brob' ihm, bag Du mich rufen werdeft. Sierauf geh' in bas zweite Schloß, und thu' wieber fo, und begehr' die gleiche Bahlung. Mit dem Gelbe aber wirth. fcafte, und verwend' es nur jum Guten. Bis Bollmond ift, muß ich ben Furften felbft bolen; boch Den befreien ju wollen, rath' ich Dir nicht, fonft mußteft Du mit Deiner eignen Saut bugen." Go fprach er und entfernte fich.

Der Schafer mertte fich jedes Bort. Als das Biertel um war, fündigte er seinen Dienft, und ging zu dem Schlosse, wo der eine der zwei Stellvertreter wohnte. Er tam gerade recht. Sausen von Leuten standen da und schauten, bis der Teusel den Herrn fortschleppen wurde. Da erhebt sich im Schloß ein verzweiseltes Geschrei, die Thore öffnen sich, und der Teusel schleppt den herrn, der schon todtenbleich, und eine halbe Leiche ift. Der Schäfer tritt hervor, saßt den herrn bei der

Band und ftogt ben Teufel mit den Worten weg: "Bad' Dich, sonft wird's Dir schlimm ergeh'n!" Und auf der Stelle verschwindet der Teufel, und der hocherfreute herr kuft dem Schafer beide Sande, und fragt ihn, was er zum Lohne begehre. Als der Schafer sagte: Zwei Sade Goldes! besahl der herr, sie ihm sogleich zu geben.

Bufrieden ging der Schafer zu dem zweiten Schloffe, und war dort fo gludlich als im ersten. Es ift begreiflich, daß der Fürst von dem Schafer bald ersuhr; denn er fragte in Einem fort, wie's mit den Stellvertretern stehe. Als er Alles vernommen, schidte er nach dem Schafer einen Wagen mit Pferden, und als er gesahren tam, bat er ihn dringend, er möchte sich auch über ihn erbarmen, und ihn aus des Teufels Klauen retten.

"Mein Herr und Gebieter," antwortete der Schäfer, "Euch tann ich's nicht versprechen, es geht um meine eigne Haut. Ihr seid ein großer Sünder; aber wenn Ihr Euch bessern wolltet, rechtschaffen, mild und weise regieren, wie's einem Fürsten geziemt, so versucht ich's und sollt ich statt Euer in die Hölle muffen."

Der Fürft versprach ernstliche Befferung, und der Schafer ging mit der Busage, fich am bestimmten Tage einzufinden.

Mit Furcht und Angst erwartete Alles den Vollmond. Wie's die Leute dem Fürsten Ansangs gegönnt hatten, so bemitleideten sie ihn jest; denn von dem Augenblicke an, wo er anders ward, konnten sie sich keinen bessern Fürsten wünschen. Die Tage verstreichen, ob sie der Mensch in Freuden oder in Leiden zählt! Eh' der Fürst sich dessenversah, war der Tag vor der Thüre, wo er sich von Allem trennen sollte, was ihm lieb war. Schwarz angekleidet, wie zum Grabesgange, sas der Fürst, und erwartete den Schäfer oder den Teusel. Auf einmal öffnet sich die Pforte, und der Teusel steht vor ihm.

"Mach' Dich bereit, die Stunde ift abgelaufen, ich tomm' um Dich!"

Ohne ein Wort zu sprechen, erhob sich ber Fürst, und schritt hinter bem Teufel auf ben Sof, wo es von Leuten wimmelte. Da drangt sich ber Schäfer gang erhigt burch die Haufen, und gerad' auf ben Teusel zu und schreit: "Lauf schnell, lauf schnell, sonft wird's Dir schlimm ergeb'n!"

"Bie tannft Du Dich erdreiften , mich aufzuhalten? Beißt Du nicht, was ich Dir gefagt?" raunte ber Teufel bem Schafer gu.

"Du Rarr, mir handelt fich's nicht um den Fürften, fondern um Dich! Rathe lebt, und fragt nach Dir."

Sobald der Teufel von Rathen horte, war er gleich fort, wie weggeblafen, und ließ den Fürsten in Ruh'. Der Schäfer lachte ihn im Stillen aus und war froh, daß er den Fürsten durch diese Lift besteit hatte. Dafür machte ihn der Fürst zu feinem ersten Hoscavalier und liebte ihn, wie seinen eignen Bruder. Und er that wohl daran; benn der Schäfer war sein treuer Rathgeber und redlicher Diener. Bon den vier Saden Goldes behielt er keinen Pfennig für sich; er half damit jenen, von benen es die Stellvertreter erprest hatten.

#### 3. Bie ber Schufter in ben himmel tam.

Es war ein febr armer Schufter, ber von feinem Sandwert nicht leben und feine Rinder nicht ernabren fonnte. Er verschrieb fich fammt Beib und Rindern dem Teufel. Rachdem dies gefchehen, fragte ibn ber Teufel: "Bas willft Du bafur?" Der Schufter fagte: "Go viel Beld, bag ich leben und meine Rinder großziehen fann." Der Teufel brachte ihm taglich funf Gulben in Silber. Dies war zu ber Beit, wo der liebe Gott mit dem beiligen Betrus auf Erden mandelte. tamen einft fpat Abends auch zu bem Schufter. Der Schufter mußte nicht, wer fie feien; er fab nur, daß fie ordentliche Leute maren. baten um ein Rachtlager. Der Schufter nahm fie bereitwillig auf; fein Beib bewirthete fie fo gut als möglich, machte ihnen bas Lager und gab ihnen ein Rachteffen, fruh ein Fruhftud. Der Sohn Gottes fragte beim Abschied ben Schufter: "Bas befommft Du dafür ?" Der Schufter antwortete: "Ei nichts!" Der Cobn Gottes fagte: "Bielleicht boch Etwas ?" Der Schufter entgegnete : "Ru, wenn es burchaus fein muß, fo bitt' ich um brei Dinge: Ber fich auf meinen Dreifuß fest, auf bem ich ju fcuftern pflege, ber foll von ibm nicht auffteben tonnen; wer bon außen nach mir burch's Fenfter quet, ber foll von bem Genfter nicht fortgeben tonnen; und wer von meinem Bflaumenbaum im Garten Pflaumen schüttelt, der soll an der Stelle haften bleiben." Der Sohn Gottes sprach: "So sei's!" und ging mit dem heiligen Petrus weiter. Als die Zeit um war, tam der Teusel zu dem Schufter in die Stube, und mahnte ihn: "Schuster, die Zeit ist um!" Der Schuster sagte: "Wart' ein Bischen, seh' Dich hier auf meinen Dreisuß, und ruh' aus, bis ich genachtmahlt habe!" Der Teusel septe sich auf den Dreisuß. Als der Schuster fertig war, rief er: "Nun, Teusel, komm!" Der Teusel wollte von dem Dreisuß aufstehen, allein er konnte nicht, und schrie, daß sein Gesäß ihm brenne, und bat den Schuster: "Ich bitte Dich, Freundchen, laß mich los! Ich will die Frist Dir gern verlängern." Er mußte dem Schuster sieben Jahre zugeben.

Als die sieben Jahre um waren, tam der Teufel wieder, ging aber nicht mehr in die Stube, sondern gudte durchs Fenster. Er klopste an's Fenster und mahnte: "Schuster komm, die Zeit ift um!" Der Schuster entgegnete: "Mein Beib kocht eben das Nachtessen. Bart' ein wenig, bis ich gegessen habe!" Als er fertig war, rief er: "Nun Teufel, komm! Bir sind Alle bereit!" Der Teufel wollte gehen, allein wie sehr er sich auch anstrengte, er konnte von dem Fenster nicht fort, und bat wieder: "Freundchen, laß mich los! Ich will die Frist Dir nochmals gern verlängern!" Da sagte der Schuster: "Benn Du mir neue sieben Jahre zuglebst, gut! Kommst Du aber zum dritten Mal, so bitte nicht mehr! Ich hab' keine Luft, Dein Narr zu sein." Der Teufel gab ihm aber mals sieben Jahre zu, und ging.

Als die neuen sieben Jahre um waren, tam der Teufel um den Schuster, und ging wieder in die Stube. Der Schuster sagte: "Gut, daß Du tommst! Bin gleich sertig. Geh' indeß in meinen Garten, und schüttle dort den Pflaumenbaum. Mein Weib wird von den Pflaumen in ihr Bündel nehmen. Die wollen wir unterwegs effen, und auch Dir werden sie behagen." Der Teusel ging in den Garten, und schüttelte vor Lüsternheit nach dem Obste den Pflaumenbaum, bis alle Zweige herabsielen, und nur noch der nackte Stamm blieb. Des Schusters Weib klaubte die Pflaumen aus. Zeht kam der Schuster herbei und rief: "Nun Teusel, bist Du bereit? Doch was seh' ich! Ich sagte Dir, Du sollest blos die Pflaumen abschütteln, und du scheinst den ganzen Baum mit Dir nehmen zu wollen. Laß und tomm!"

Allein der Teufel konnte nicht von der Stelle, wie sehr er auch riß und zerrte, und begann wieder zu bitten und zu flehen: "Schuster, Freundchen, hilf mir, laß mich los!" Da sprach der Schuster: "Sagt' ich Dir nicht, wenn Du zum dritten Male kamst, solltest Du nicht bitten? Immer will ich geh'n, und immer macht Du Umstände. Wart', Du sollst mich nicht mehr zum Narren haben!" Und er ging in die Stube, seinen Knieriemen zu holen, und sing an den Teufel zu gerben, daß es Schläge regnete. Der Teusel schrie und brüllte, daß die Leute auf der Gasse zulammenliesen, um zu sehen, wer bei dem Schuster solchen Lärm schlage, und sie sahen, daß der Schuster den Teusel bearbeite. Als er ihn gehörig durchgebläut, sagte er: "Lauf zu!" und ließ ihn frei. Der Teusel lies in die Hölle, und kam nie mehr zurück.

Allein bem Schufter war boch bange, er werbe nicht in ben fimmel fommen, ba er fich einmal bem Teufel verschrieben batte. Mls er farb, befahl er, man folle ibm fein Schurgfell in den Sarg mitgeben. Rad bem Tobe ging er jum himmel, und flopfte an bas himmels. hor. Der beilige Betrus öffnete, fab ibn an und fprach: "Schufter, bier ift nicht Dein Blat! Geh' von hinnen! Bas Du Dir gewählt, baß foll Dir werden. Satteft Du Dir bas Reich Gottes gemablt, mar' te Dir ju Theil geworben." Siermit fchloß er bas Simmelsthor. Der Soufier bachte bei fich: "Bas foll ich Mermfter anfangen? Bill boch fc'n, wie's in ber Bolle ift." Er ging jur Bolle. Gobald ibn aber bie Teufel von weitem erblidten, fdrieen fie furchterlich : "Schließt bas Thor, lagt ben Schufter nicht berein, er wird uns fonft noch aus ber folle jagen!" Und ber Schufter mochte an bas Bollenthor pochen wie er wollte, fie ließen ihn nicht ein. Da ging er wieder gum himmel. Der beilige Betrus öffnete, fab ibn an, und fprach : "Dier ift nicht Dein Blat! Du tommft vergebene!" Doch ber Schufter ichlupfte ihm unter der Band burch, breitete fein Schurgfell aus, und feste fich darauf. Der beilige Betrus wollte ibn forttreiben; allein ber Schufter faß feft und fagte gu ibm: "3ch fige bier nicht auf dem Gurigen, fondern auf bem Deinen." Der beilige Betrus trat vor ben Berrn Chrift, und flagte: "Berr, ber Schufter will nicht fort, und bier ift feine Statte nicht!" Da erbarmte fich ber Sohn Gottes und gebot: .So lag ihn! Dag er bort beim Thore figen."

## 4. Die Teufelsfelfen.

Reift man von Rlobout nach Bfetin, fo tommt man in bas Dorf Libecto, bas in einem angenehmen Thale liegt. Bu beiben Seiten fleigen hohe Sugel empor, und neben bem Thalweg eilt murmelnd ein Bach nach Bfetin. Sinter Libecto erblidt man links auf ber Anbobe große Steine, die in einer Reihe aufgehäuft, und von benen viele zwei Rlafter boch find. Diefe Steine gieben fich in gleicher Richtung mit dem Bege dabin; abnliche finden fich auf der andern Seite, auf ber Unbobe rechts, gleichfalls in einer Reibe, obwohl Babl und Große ber Steine bier geringer ift. Es fallt Jedem auf, bag es in ber gangen Umgegend, wenigstens fo weit bas Muge reicht, teine folche Steine giebt. Sind auch die Bugel boch und mit Baumen bewachsen, eigenb liche Felfen fieht man nirgend. Beiter jedoch giebt es beren, und gwar Felfen, die verdienen, daß man fie betrachtet. Geht man namlich über die Brude, die über den Thalbach gebaut ift, fo führt ein Weg rechts nach waldigen Bergen zu hirtenhutten. Auf diefem Bege fommt man an eine Stelle im Bald, wo die mertwurdigen Felfen fteben. Mitten aus bem Bald erheben fie fich, wildicon, fo fonderbar gestaltet, baß es icheint, als muchfen aus ben Gelfen Menichentopfe bervor, mandmal fo nah' an einander, daß das Rinn des einen Ropfes die Stirn und Rafe bes andern bildet. Auch unter den Felfen links vom Bege ift gleich Unfange einer mit einem Menschenfopf, aus bem ein Baar Borner in die Sobe ragen. Bober die Relfen rubren, bas will ich Gud ergablen.

Einst war im Wirthshause zu Lidecto Musit. Damals musicirten sie noch mit Sachsfeise und hadbret, und schlte auch gebranntes Waster, so waren die Leute doch fröhlich. Als es auf Zwölf ging, trat ein unbekannter Gast in die Stube, und nachdem er den schwarzen Mantel abgelegt, in den er gehüllt gewesen, sah er eine Weile in der Stube umher. Seine schwarzen Brauen über zwei sunkelnden Augen und sein schwarzer Schnurbart verliehen ihm ein stattliches Aussehen; die grüne Jade und der Spithut mit der Feder ließen vermuthen, daß er ein Baidmann sei. Nebst andern Mädchen war auch Kathchen

ba, eine vaterlose Baise, die blos eine alte Mutter hatte. Da sie ein bubsches kleines Saus, Acker und Wiese besaß, dabei fromm, eingezogen lebte und hubsch war, so hatte sie mancher Bursche gern geheirathet. Auf Kathchen richtete jest der Unbekannte seine Blicke. Er machte sich an sie, schwaste ihr beim Tanze wer weiß was alles vor, und da er sich stattlich ausnahm, vergasste sie sich in ihn. Er versprach ihr auch, sie bald zu besuchen; doch sagte er, sein Geschäft, das eines Jägers, er-laubte ihm nur, um Mitternacht oder dann und wann um Mittag zu kommen. Dann nahm er seinen Mantel, warf den Musikanten einige Imanziger hin, und entsernte sich kurz nach Mitternacht.

Der Unbekannte befuchte Rathchen wirklich. Er nannte fic Labimil. Allein feine fpaten Befuche gefielen Rathchens Mutter nicht, bieihnen immer beimobnte. Sie fcopfte Berbacht, weil fein Huge fo un. mbig umberrollte, weil er fich weder beim Rommen noch Beben mit Beihmaffer befprengte, und wenn fie mit Rathchen jum Abidied ihm Bottes Segen munichte, immer wild davon ichof. Es war einft wieder nach eilf in ber Racht, als Labimil erschien, und die Mutter um Rath. dens Band bat. Gegen eine halbe Stunde weigerte fich die Alte unter verschiedenen Ausflüchten; endlich, ba er nicht aufhörte gu bitten, fprach fie zu ihm : "Run gut, ich will Guch meine Tochter geben, aber blos unter einer Bedingung. Erfüllt 3hr die nicht, und nicht in ber Frift, Die ich Euch bestimme, wird aus ber Sochzeit nichts." Da tthob fich ber Brautigam vom Stuble, als wollt' er fagen : "hier bin ich, rebe! 3ch erfulle, mas Du begehrft." Die Alte fprach alfo in ber Abficht, die Bochzeit zu vereiteln : "Benn Ihr noch beut' Nacht eine Brude über unfer Thal wolbt von einer Anhöhe gur andern, bekommt Ihr meine Tochter; wenn nicht, bekommt Ihr meine Tochter niemale!" "Es gilt Die Bette!" verfette ber Brautigam mit wilbem Lachen, und eilte jur Thure binaus. Alle er braugen mar, ftampfte er auf die Erde, daß bas gange Thal ergitterte und fieh! auf fein Stampfen ericbien eine ungeheure Menge verfappter Gefellen, und alle ftellten fich im Rreife um ihn ber. Er befahl ihnen, fie follten fich hurtig rings gerfreuen, und fammtliche Bahne in ber Umgegend erwurgen, und wenn fle dies gethan batten, ibm gu Gilfe eilen und aus ber nachften Rabe Steine jum Bau einer Brude gutragen. Gie flogen auseinander und

erwürgten alle Bahne. Dies batte ber Bollenbrautigam - benn es war ber Teufel felbft - ju bem Brede befohlen, damit tein Dabn frabe, bevor die Brude nicht fertig mare; denn die Babne haben, wie befannt, große Dacht über ben Teufel, und machen allen Streichen ein Ende, bie er um Mitternacht auszuführen pflegt. Ale bie Bahne erwurgt waren, eilten bie bollifden Gefellen ihrem Bruder ju Bilfe. Beil fich aber teine Steine in ber Rabe befanden, mußten fie erft ju jener Stelle im Balbe; bort brachen fie Steine von riefiger Große, und trugen fie pfeilgeschwind ihrem Cameraden gu, ber mit unglaub. licher Schnelligfeit Stein zu Stein fügte, auf ben Sugeln zu beiben Seiten bes Thale ben Grund legte, und ichon bie Bogen ju wolben begann. Allein in Lidecto lebte Damale ein uraltes Mutterchen, bas aud einen Sahn befaß. Beil es jedoch mußte, daß der fcmarge Berfucht gegen bie Sahne gewaltig ergrimmt fei, feitdem ihm bie Berfudungam beiligen Betrus miglungen, fürchtete es fich, ber Sabn tonnte in bes Teufels Rrallen gerathen, und es felbft fonnte beffen Dacht unter liegen : barum ftedte es ben Sabn immer unter einen Erog, an bem bewußten gebeimen Ort, wo ibn fein Teufel fuchen mochte. fcab's, bag jener Sahn einzig und allein am Leben blieb, als bie bollifche Rotte auszog, um fammtliche Gabne in ber Umgegend ju er murgen. Ingwischen rudte bie gwölfte Stunde beran. Der Teufel hatte foon viele Bogen fertig, und ficher hatte er bis Gins die gangt Brude zu Stande gebracht, und fich bes armen, unschuldigen Rath. dens bemeiftert; boch ba frabte auf einmal jener Sahn unter bem Trog an dem bewußten gebeimen Ort, und fieb! augenblidlich fürg. ten die ungeheuren Felfen frachend nieder. Die Bogen, Die fich bereits boch in der Luft über das Thal wolbten, die Pfeiler, Alles, Alles brach bonnernd gufammen.

Daher rühren die Felsen im Balbe, die Steine auf den Sohen bei Lidecto — das find die Ueberbleibsel jenes Brudenbaues! Der Teufel, der sich damals um Käthchen bewarb, ward Stein, zur Rahnung für alle Verführer, und sein Ropf mit Hörnern ift noch heutigen Tags zu schauen. Bon seinen Gehilfen entkamen nux jene, die eben in der Luft schwebten; die übrigen, die in dem Balde Steine brachen, wurden gleichsalls Stein, und ihre Köpfe find dort noch immer zu gewahren.

## Der Röhler und Raifer Maximilian II.

Bur Beit Raifer Maximilians war ein armer Röhler, der feine hutte im Balde hatte. Als er wieder einmal Kohlen brannte, tam der Kaifer auf einem Spaziergang auch zu ihm, und fprach: "Gottes Segen!"

"Bergelt's Gott! Schon willtommen!"

"Dant' fcon, was machft Du benn ba?"

"Roblen brennen."

"Bieviel verbienft Du bamit ?"

"I nu, fo viel als ich brenne."

"Und was haft Du gu effen ?"

"Meine Sutte ift etwas weit weg; drum toch' ich bier Rlose. Bitte, wer feid denn 3hr?"

Maximilian."

Der Röhler konnte sich den langen Ramen nicht merken, den er noch nicht gehört. "Wie? Maxi — Mazi — Aha, Marzipan!" — Der huldvolle Kaiser lachte innerlich, und ließ ihn dabei. — "Was macht Ihr denn da im Walb, herr Marzipan?"

"Bin ein Bischen fpazieren gegangen."

"Ohne Zweifel habt Ihr ichon Sunger, wie ich. Wartet ein wenig, bis die Rlöße gekocht find! Ihr könnt mit mir effen. Wartet nur, wartet, fie werden gleich fertig fein!" Und bereitwillig legte der Röhler Ablen zu, damit die Rlöße schneller kochten, nahm fie dann mit einer bölgernen Gabel aus dem Topf, gab fie auf eine Schuffel, schmalzte fie und sagte: "Rommt mit mir effen, herr Marzipan!"

Der Raifer nahm die holgerne Gabel und ftedte fich ein Stud Rlof an; boch war's ju feben, bag bie Speife ibm nicht febr behage.

Der Robler nothigte ihn: "Lagi's Euch nur schmeden! Die Rloge find nicht von schwarzem, find von weißem Mehl." Aber der Raifer bantte; er spure teinen Gunger. Der Robler fragte ihn zwischen bem Effen weiter: "Seid Ihr auch verheirathet?"

"Berftebt fic."

"Babt 3hr auch Rinder?"

"Ja wohl. Benn Du in die Stadt tommft, besuch' mich. Sab' dort meine Sutte. Frag' nur nach dem Herrn Marzipan, es wird Dir Jedermann sagen, wo ich wohne. Dann will ich Dir mein Beib und meine Kinder zeigen."

Der Rohler versprach mit Freuden, ihn zu besuchen, und der Raiser munichte ein "Gott befohlen!" und ging. —

Nach einiger Zeit fuhr der Köhler Kohlen in die Stadt, und nachdem er sein Geschäft abgethan, erinnerte er sich, daß er den Hern Marzipan besuchen solle. Der Kaiser hatte schon früher an alle Bachen den Besehl ergehen lassen, wenn ein Mann nach dem Herrn Marzipan frage, solle man ihn in's taiserliche Schloß führen. Der Köhler fragte wirklich, wo der herr Marzipan wohne. Die wachestenden Soldaten führten ihn ins taiserliche Schloß. Als er dem Kaiser gemeldet wurde, ließ ihn dieser sogleich vor. Er trat in's Gemach, und als er seinen Baldgast erkannte, sagte er: "Aber herr Marzingn, Ihr habt eine schöne Hütte und eine schöne Stube; so schön hab' ich's nicht. Wir scheint, Ihr est andre Klöße, als ich Euch im Balde geboten; drum wollten Euch die nicht schwech! Bo habt Ihr denn Eure Kinder?"

"Die find im andren Bimmer. Bart', ich will fie Dir bringen!" Der Raifer führte seine schmuden Prinzen herbei, und ftellte fie dem Robler vor.

"Ei, Ihr habt prachtige Jungen! Sab' ihnen was mitgebracht, und meine, daß sie das Spielzeug freuen wird!" Und hiermit zog er einige große Erzklumpen aus feiner Tasche, und gab fie ihnen. Dann fragte er weiter: "Wo habt Ihr denn Cuer Weib, herr Marzipan?"

"Das ift wieder in einem andern Zimmer. Dir zu Gefallen will ich es gleichfalls holen!" Er ging zur Kaiferin, und sagte ihr, daß ein gemeiner Mann bei ihm sei, der fie zu sehen munsche; fie möchte nicht zurnen, wenn er ihr etwas Unliebes sage, sondern Alles, was er reden wurde, in Gute ausnehmen. Er führte die Kaiserin herbei und sprach: "Siehst Du, das ift mein Beib!"

"Mein Seel', herr Margipan, Ihr habt ein prachtiges Beib! Ueberhaupt ift Alles hubich in Ordnung bei Cuch."

Die Raiserin entfernte fich wieder, und der Raiser fragte ben Robler, ob er etwas zu effen baben wolle.

"Babt 3hr mas fertig, mocht' ich mohl effen!"

Der Kaiser ließ falten Braten, Weißbrot und guten Wein auftragen, und der Röhler ließ sich's trefflich schmeden. Als er fich satt gegeffen, sagte er: "Das glaub' ich, daß Euch meine Klöße nicht behagten. Ihr est andere als ich!"

Der Raifer brachte nun die Rede auf das Spielzeug, das der Robler den Bringen gebracht, und fragte ibn: "Wie bift Du denn zu den Klumpen gekommen?"

"Dergleichen hab' ich im Balbe genug. Benn ich Kohlen brenne, fießt das Zeug in Wenge. Ich werf's gewöhnlich bei Seite; man linnte zwei, drei Bagen damit volladen."

"Beift Du was, ich will mit Dir geben, und es aufladen."

"Ronnt Cuch nehmen, wie viel Ihr woll't. Es liegt bei mir in Saufen, wie trodies Holz."

Der Kaiser kam hin und ließ die Erzklumpen fortschaffen, von denen der Köhler nicht wußte, daß sie lauter Gold waren. Dann nahm n den Köhler sammt Weib und Kindern zu sich und versorgte ihn reichlich. Allein dem Köhler gestel das Leben nicht; ihm wurde bang, und er sagte bald zum Kaiser, den erinzwischen kennengelernt: "Mein allergnädigster Herr! Mir geht's vortresslich, ich esse und trinke gut, das ist wahr; aber ohne Arbeit kann ich nicht sein. Im Wald bei der Arbeit gestel's mir weit besser, als ohne Arbeit hier bei Pos!"—Der Kaiser entgegnete: "Ich will nicht, daß Du faullenzen sollst, auch ich möchte nicht ohne Arbeit sein. Willst Du, is geh' in den Garten und arbeite; das wird mich freuen."

Der Röhler und fein Beib und feine Rinder lernten mit der Zeit das Gartnergeschaft, und blieben bei dem Kaifer bis zu ihrem Tode, und oft unterhielten fie fich fpater vom Rohlenbrennen und von dem Abenteuer im Balbe.

# Das Sonnenrof.

Es war einmal ein Land, traurig wie das Grab, schwarz wie die Nacht, denn in ihm schien Gottes Sonne niemals. Die Menschen hatten es gesiohen, und den Eulen und Fledermäusen überlassen, wenn nicht zum Blück der König ein Roß mit einer Sonne auf der Stirn besessen, dies der Wahrhaftigen Sonne, helle Strahlen nach allen Seiten versandte. Damit also die Leute in dem sinstern Lande wohnen könnten, ließ der König sein Sonnenroß durch dasselbe führen, von einem Ende zum andern; und es ging Licht von ihm aus, als ob der schönste Tag ware, allenthalben, wo man es führte; von wo es sich aber entsernte, dort wälzte sich dichte Finsterniß hin.

Plöglich war das Sonnenroß verschwunden. Dunkelheit, noch ärger als die der Nacht, lagerte sich über das ganze Land, und nichts wermochte sie von dieser Zeit an zu verscheuchen. Unzufriedenheit und Schreden verbreitete sich unter den Menschen, Noth begann sie zu drängen, denn sie konnten nichts arbeiten, nichts erwerben, und es enthand zulest surchtbare Verwirrung. Selbst der König gerieth in Angst, und um die Gesahr zu beseitigen, zog er mit seinem ganzen Geere aus, das Sonnenroß zu suchen.

Durch dichte Finsterniß zog der König bis an die Grenze seines Reiches. hinter tausendjährigen Balbern in einem andern Lande begann hier Gottes Sonne wie durch Morgennebel hervorzubringen. So weit das Auge reichte, war nichts zu sehen als Bald, ringsum nichts als Bald und wieder Bald.

In diefen Balbern tam der König mit feinem heere zu einer armfeligen hutte. Er trat hinein, um zu erfragen, wo er fei und wohin der Beg führe. hinter einem Tifche faß ein Mann von mittleren Jahren, der aufmerksam in einem aufgeschlagenen großen Buche las. Als der König sich ihm verneigte, erhob er die Augen, dankte freundlich und stand auf. Sein Buchs war hoch, sein Antlig gedankenvoll, sein Blid durchdringend; das ganze Aeußere kundigte an, er sei kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Meusch, der sich mit außerordentlichen Dingen beschäftige.

"Eben las ich von Dir," fprach ber Mann zum König. "Du gehft bas Sonnenroß suchen? Bemüh' Dich nicht weiter, benn Du bekommft es nicht; verlaß Dich auf mich, ich will es sinden. Kehr' zurud nach hause, dort bist Du nöthig; "nimm auch Dein heer mit Dir, ich bedarf keines heeres, laß mir nur einen Krieger zu meinen Diensten."— "Bahrlich, Du unbekannter Mann, ich will Dich reichlich belohnen," antwortete der König, "wenn Du mir das Sonnenroß wiederbringst."— "Ich begehre keine Belohnung. Kehr' nach hause zurud, dort bist Du nöthig, und gönn' mir Rube, daß ich mich zur Reise rüste," sprach der Mann. Der König entsernte sich, trat mit seinem ganzen heere den Kidweg an, und hinterließ nur einen Krieger, dem bereitwilligen Manne zu seinen Diensten. Der Seher — denn das war der Mann— seite sich wieder zu seinem Buche, und las darin bis zum späten Abend.

Des anbern Tages begab fich ber Seber fammt feinem Diener auf ben Bea. Der Weg war weit, benn icon feche Lander hatten fie durchzogen, und noch mußten fie weiter. Im fiebenten Lande blieben fie bei bem toniglichen Balafte fteben. Dret gewaltthatige Bruber berrichten uber biefes Land, und hatten brei Schweftern gu Gemablinnen, beren Mutter, eine bofe Bauberin, Striga bieg. 218 bie Beiben vor dem Balafte fanden, fprach der Geber gu feinem Diener: Du warte bier, ich will in ben Palaft geben, mich zu überzeugen, ob die Ronige ju Saufe find; benn fie baben bas Sonnenroß geraubt, der jungfte reitet barauf." In bem Augenblide verwandelte er fich in einen grunen Bogel, flog ju bem Erter ber alteften Ronigin, und flatterte bort umber, und flopfte fo lange mit feinem Schnabel, bie fie öffnete und ihn in's Bimmer ließ. Gie ließ ihn gern herein und freute fich über ibn, wie ein Rind, weil er fo fcon mar, und ibr fo fuß zu ihmeideln wußte. "Ach Schabe, Schabe, bag mein Gemahl nicht gu baufe ift, ber Bogel murbe gewiß auch ihm gefallen! Doch er fommt erft Abends, benn er ift fortgeritten; ein Dritttheil bes Landes ju mus ftern." Go fprach bie Ronigin und fpielte mit bem fleinen Bogel.

Blöplich trat die alte Striga ins Zimmer, gewahrte den Bogel, und schrie: "Erwürg' den verfluchten Bogel, sonst wird er Dich blutig machen!" — "Ei, mich blutig machen! Sieh doch, wie unschulbig, wie lieb er ift!" entgegnete die junge Königin. Aber Striga schrie: "Trü-

gerische Unschuld! Der mit ihm, daß ich ihn erwurge!" und schon fturzte fie auf ihn los. Allein der Bogel verwandelte fich klug in einen Menschen, und flugs war er zur Thur hinaus. Sie wußten nicht, wohin er gerathen.

Hierauf verwandelte sich der Seher ahermals in einen grunen Bogel, flog zu dem Erker der jungeren Schwester, und klopfte so lange, bis sie ihm öffnete. Als sie ihn hereingelassen, sette er sich ihr auf die weiße hand, flog ihr von der hand bald auf die eine, bald auf die andre Schulter, und dann blieb er ruhig siten, und blickte ihr zutraulich ins Auge. "Ach Schade, Schade, daß mein Gemahl nicht zu hause ift," rief die Königin vergnüglich lächelnd, "Der Bogel wurde gewiß auch ihm gefallen! Doch er kommt erst morgen Abends, denn er ift ausgeritten, zwei Dritttheile des Landes zu mustern."

Blöglich trat die alte Striga ins Zimmer. "Erwurg' den verfluchten Bogel, sonst wird er Dich blutig machen!" schrie sie, kaum daß sie den Bogel gewahrte. — "Ei mich blutig machen! Sieh dech, wie unschuldig, wie lieb er ist!" entgegnete die junge Königin. Aber Striga schrie: "Trügerische Unschuld! Ger mit ihm, daß ich ihn erwürge!" und schon flurzte sie auf ihn los. Allein der Bogel verwandelte sich alsbald in einen Menschen, flugs war erzur Thur hinaus und blipschnell verschwunden, sodaß sie gar nicht wußten, wohin er gerathen.

Nach einer Weile verwandelte fich der Seher nochmals in einen grünen Bogel, flog zu dem Erker der jüngsten Königin, und flatterte dort umher, und klopfte so lange mit seinem Schnabel, bis sie ihm öffnete Er flog gerade auf ihre weiße Hand, und schmeichelte ihr so, daß sie eine kindische Freude hatte, indem sie mit ihm spielte. "Ach Jammerschade," rief die Königin in ihrer Freude, "daß mein Gemahl nicht zu Hause ift, der Bogel wurde gewiß auch ihm gefallen! Doch er kommt erst übermorgen Abends, denn er ist ausgeritten, alle drei Theile des Landes zu mustern."

Da fturzte die alte Striga ins Zimmer. "Erwurg' den verfluchten Bogel," schrie sie noch in der Thur. "erwurg' ihn, sonst wird er Dich blutig machen!" — "Ei mich blutig machen, Mutter! Sieh doch, sieh, wie unschuldig, wie schon er ist!" entgegnete die Königin; aber die Mutter stredte die durren Hande nach ihm aus: "Trügerische Un-

fould! Ger mit ihm, daß ich ihn erwürge!" Allein in dem Augenblide verwandelte fich der Bogel in einen Menschen, und flugs war er gur Thur hinaus, daß ihn Niemand weiter gewahrte.

Der Seher wußte jest, wo die Könige seien, und auf welchem Bege sie tommen wurden. Er begab sich schnell zu seinem Diener, besahl ihm, auf drei Tage Nahrung zu tausen, und eilte dann aus der Stadt. Bor der Stadt im Balde erwartete er ihn, und dann gingen sie hurtigen Schrittes weiter, bis sie zu einer Brude gelangten, über welche die Könige tommen mußten. Unter der Brude harrten sie bis zum Abend.

Als sich Abends die Sonne hinter die Balber neigte, ließ sich auf der Brude Roßgestampf hören. Der älteste König kehrte nach hause zurud. Auf der Brude stolperte sein Roß zusällig über einen Balken. "An den Galgen mit dem Taugenichts, der die Brude gezimmert hat!" rief erzürnt der König. Da sprang der Seher unter der Brude hervor, und stürzte auf den König los: "Bie kannst Du es wagen, einen Unschuldigen zu verdammen?" Und er zog sein Schwert, und auch der König zog sein Schwert, konnte aber den mächtigen Streichen des Sehers nicht widerstehen. Nach kurzem Kampse sank er todt vom Rosse. Der Seher band den todten König an das Roß, und trieb es an, daß es seinen todten Herrn nach Hause trage. Dann verbarg er sich unter der Brude, und harrte bis zum zweiten Abend.

Als sich bes andern Tags der Abend näherte, kam der jungere König zur Brücke, und als er das Blut gewahrte, rief er: "Gewiß, daß Jemand hier erschlagen ward! Welcher Gauner hat sich erfrecht, mein Königsamt zu üben?" Auf diese Worte sprang der Seher unter der Brücke hervor, und stürzte mit gezücktem Schwerte auf den König los: "Wie kannst Du es wagen, mich so zu scheeten! Du bist ein Kind des Todes! Wehr' Dich, wie Du's vermagst!" Der König wehrte sich, doch vergebens, nach kurzem Widerstand erlag er dem mächtigen Schwerte des Sehers. Der band den Leichnam wieder an das Roß, und trieb es an, daß es seinen todten Herrn nach Hause trage. Dann verbarg er sich unter der Brücke und harrte dort mit dem Diener bis zum dritten Abend.

Am britten Abend, schon nach Sonnenuntergang, tam ber füngste König auf dem Sonnenroß geritten; er ritt schnell, denn er hatte sich irgendwo verspätet. Als er das rothe Blut auf dem Boden gewahrte, hielt er an und rief: "Ein Schurke, der sich unterfangen, meinem Königsarm ein Opfer zu entreißen!" Kaum hatte er die Worte gerusen, so stand der Seher mit gezucktem Schwerte vor ihm, und drang auf ihn ein. "Wohlan!" rief der König, und zog gleichfalls sein Schwert, und wehrte sich mannhaft.

Die erften zwei Bruber zu übermaltigen, mar fur ben Seber ein Spiel; nicht fo leicht ging es bei bem britten, benn biefer mar von allen ber Starffte. Lange tampften fie, bag ber Schweiß von ihnen rann, und noch neigte fich ber Sieg auf feine Seite. Die Schwerter gerbrachen. Da fagte ber Seber: "Mit ben Schwertern richten wit nichts mehr aus. Beift Du was, verwandeln wir uns in Rader, und rollen wir bergab! Beldes Rad gerichmettert, ber ift befiegt."-"Gut," verfette ber Ronig, "ich will ein Bagenrad fein, Du fei mas immer für eine!" - "Richt boch, Du fei was immer fur eine, ich will ein Bagenrad fein," fagte ber Seber flug, und ber Ronig ging barauf Sie bestiegen einen Berg; bort verwandelten fie fich in Raber, und rollten binab. Das Bagenrad flog, und mit Gefrach fließ es in bas andere, bag biefes in Stude gerbrach. Aus bem Bagenrab ward fogleich ber Seber, und rief freudig: "Du bift babin! Dein ift ber Sieg!" - "Richt boch, Freund!" rief ber Ronig, indem er wieber vor bem Seber ftand, "Du baft mir blos die Finger gerschniettert. Beift Du mas, verwandeln wir uns in Rlammen, und welche Rlamme bie andre verbrennt, ber ift Sieger! 3ch will eine rothe Flamme fein, Du fei eine weiße!" - Richt boch," verfeste ber Seber, "Du fei eine weiße Flamme, ich will eine rothe fein." Der Ronig ging barauf ein. Sie ftellten fich auf ben Weg gur Brude, verwandelten fich in Flammen, und einer begann ben andern unharmherzig ju brennen. Lange brannten fie fich ohne Erfolg. Da tam ein alter Bettler baber, mit langem, weißem Bart, mit tablem Sanpt, eine große Tafche an ber Seite, ge ftust auf einen biden Stod. "Alter," rief bie weiße Flamme, "bring' Baffer und gieß' es auf bie rothe Flamme! 3ch will Dir einen Pfennig fcenten," Aber bie rothe Flamme fdrie: "Alter, ich will Dir einen

Duchten schenken, wenn Du auf die weiße Flamme Baffer gießeft." Dem Bettler war der Ducaten lieber als der Pfennig; er brachte Baffer und goß es auf die weiße Flamme. So war der König dahin. Aus der rothen Flamme ward der Seher, fing das Sonnenroß am Jügel, schwang sich darauf, rief den Diener, dankte dem Bettler und ritt davon.

Im königlichen Balafte herrschte tiefe Trauer ob ben getöbteten Königen. Der ganze Balaft war mit schwarzem Tuche belegt, und erscholl von lauten Klagen. Striga ging unruhig aus einem Bimmer indas andere. Ploglich blieb fie fteben, ftampfte mit dem Fuße auf den Boden, ballte die Fauft und rollte die bligenden Augen; dann septe fie fich auf eine Ofenkrude, faßte die drei Tochter unter dem Arm, und husch war fie mit ihnen in der Luft.

Der Seher und sein Diener hatten schon ein gut Stud Beges jurudgelegt, benn fie beeilten fich, ba fie Striga's Rache fürchteten. Sie zogen durch obe Balber, über nachte haiben. Die Nahrung, die sein der Stadt gekauft, begann ihnen auszugehen. hunger plagte sie, besonders ben Diener, und fie fanden Nichts, womit fie ihn hatten fillen konnen.

Da kamen sie zu einem Apfelbaum. Es hingen Nepfel baran, beren Last die Aeste zur Erde beugte, und die lieblich rochen und schön gesärbt waren. so daß sie die Eflust reizten. "Gott sei Dant!" rief erfreut der Diener, und schon lief er zu dem Apfelbaum.—"Pfüd" nicht von dem Baume!" rief der Seber, zog sein Schwert, hieb tief in den Apselbaum und rothes Blut quoll aus ihm hervor. "Siehst Du, es ware Dein Berderben gewesen, hättest Du von den Nepfeln gegessen; denn dieser Apfelbaum war die älteste Königin, welche ihre Mutter hierher pflanzte, um uns aus der Welt zu schaffen." Der Diener war betrübt über die Täuschung, doch der Nettung seines Lebens froh, schritt er weiter hinter dem Seher, in der Hossnung, bald ein anderes Labsal zu sinden.

Er brauchte nicht lange zu warten, denn bald tamen fie zu einer Duelle. Es sprudelte das reinfte, frischefte Wasser aus ihr, und lockte die Reisenden zum Trinten. "Ach," sagte der Diener, "ift nichts Festeres zu haben, so können wir wenigstens von diesem Basser trinten und

unseren Hunger tauschen." — "Trint' nicht von dem Waffer!" rief der Seher, hieb mit seinem Schwerte mitten in das Waffer hinein, und es färbte fich mit Blut, das in starken Wellen dahinfloß. "Das war die jüngere Königin, von ihrer Mutter hierher versetzt, um uns aus der Welt zu schaffen!" sprach der Seher, und der Diener dankte ihm für die Warnung, und folgte troß Hunger und Durst dem Seher, wohin er wollte.

Nach einer Beile kamen fie zu einem Rosenstrauch. Der war roth von lauter schönen Rosen, und erfüllte mit seinem Duft die ganze Umgegend. "O was für schöne Rosen," sagte der Diener, "noch nie in meinem Leben hab' ich deren so schöne gesehen! Ich will einige abreißen, und mich mindestens an ihnen erquicken."— "Reiß' keine Rose ab!" rief der Seher, hieb mit seinem Schwerte in den Rosenstrauch, und es spritzte Blut aus ihm hervor, als ob sich eine Menschenabn öffnete. "Das war die jüngste Königin," sprach der Seher zum Diener, "die ihre Mutter hierher pflanzte, um uns durch die Rosen aus dem Leben zu tilgen."

So zogen sie weiter. Indem sie weiter zogen, sprach der Seber zum Diener: "Die ärgste Gesahr haben wir überstanden, wir sind aus Striga's Bereiche. Doch dursen wir nicht trauen, denn Striga wird andere Mächte anstisten." Raum hatte er die Worte gesprochen, so kam ein kleiner Knabe des Weges daher, der einen Zaum in der Hand trug. Er sprang unter das Roß, berührte es mit dem Zaume, und in demselben Augenblicke war der Seher von dem Sonnenroß unten und der Knabe saß oben, und sprengte pfeisschnell von dannen. "Sagt ich es nicht?" sprach der Seher. — "Was für ein Knabe ist das?" rief der Diener. "Wer hätte sich eines solchen Streiches versehen! Machen wir, daß wir ihn einholen!" — "Laß nur," entgegnete der Seher, "ich will ihn selbst einholen! Geh' indessen des Weges weiter, geh' getrost durch sechs Länder, bis Du an die Grenze Deines Landes gelangs, ich werde Dir schon nachkommen."

Der Seher verließ ben Diener und eilte bem kleinen Zauberer nach. In einer Beile holte er ihn ein, und ging langsam, indem er die Gestalt eines gewöhnlichen Banbersmannes annahm. Der Zauberer fab fich eben um. "Bober Freund?" fragte er ben Banbersmann.

"Aus weiter Ferne." — "Und wohin?" — "Einen Dienst fuchen." — "Einen Dienst suchen? Berstehst Du Pferde zu warten?" — "Et ja wohl." — "So komm zu mir und warte mir dies Pferd. Ich will Dich gut bezahlen." — "Barum nicht!" meinte der Wandersmann, und so war der Seher des Bauberers Diener.

Sie kamen zu Sause an. Der Seher wartete das Sonnenroß trefflich, so daß sein Berr mit ihm zufrieden war. Rur verdroß es den Seher, daß er keine Gelegenheit zu entstieden fand; denn der Zauberer verhinderte es durch seine Zauberkunste. Gleichwohl entdeckte dieser nicht, wer sein Diener sei, weil er zu sehr damit beschäftigt war, wie er tine schone Prinzessin zur Gemahlin bekommen könnte, die in einem Schoffe wohnte, das auf einer Pappel im Neere stand. Er hatte schon Verschiedenes versucht. Gutes und Schlimmes, doch fruchtete Alles nichts.

Muf!" iprach er einst zu seinem Diener, "geh' zum Meere. Im Meere wirst Du eine ungeheuer hohe Bappel seben, auf der Pappel ein sones Schloß. In dem Schlosse wohnt eine Brinzessin; bringst Du sie mir, will ich Dich reichtich belohnen, wenn nicht, wird es Dir schlimm rigeben." Der herr befahl's; und der Diener mußt' es vollzieben, wenigstens versuchen. Er schaffte sich einen Kahn, belud ihn mit bunten Bändern und Stoffen, und suhr als Kausmann zu dem Schlosse auf der Bappel.

Als er fich der Bappel naherte, hing er die schönften Stoffe und Bander aus, damit man fie vom Schlosse sehen könnte. Die schönen Stoffe und Bander lenkten bald die Ausmerksamkeit der Prinzessin auf sich, die aus dem Erker schaute. "Geh' doch hinab zu dem Kahne," besahl sie ihrer Bose, "und forsche, ob sie Dir von den schönen Stoffen und Bandern nicht verkausen möchten." Die Bose ging und forschte. "Ich verkause nichts," entgegnete der Kausmann, "außer wenn die Prinzessin selfin selbst herab kommt, und sich selbst auswählt."

Die Bofe richtete die Worte aus, und die Bringeffin tam, mabite unter den schönen Stoffen und Bandern, mabite und feilschte, und bemertte nicht, daß der kluge Kaufmann den Rahn abstieß und zum Ufer
ihr. Als fie aus dem Rahn hinauswollte, da erst bemerkte fie, was
seschehen war. "Ich weiß, wohin Du mich schiffit," sagte fie. "Du

schiffft mich zu bem Zauberer, der fich schon so oft vergebens um mich bemuht hat. Run, Gott befohlen!"

Da der Seher fah, daß die Brinzessin dem Zauberer nicht gewogen sei, begann er ihr fanft zuzureden, sie möchte fich deffen Butrauen erwerben, damit fle erführe, worin seine Araft liege; er wolle ihr dann zur Freiheit verhelfen.

Als der Diener dem herrn die Brinzessin brachte, mar dessen Freude unaussprechlich, und als sie ihm Liebe zeigte, mar er ganz von Sinnen. Er hatte ihr Alles gegeben, ihr Alles zu Billen gethan; tein Bunder also, daß er ihr auf vieles Bitten auch sein Geheimnis verrieth. "In dem Balbe dort," sprach er, "ift ein großer Baum; unter dem Baume weidet ein hirsch, in dem hirsch ift eine Ente, in der Ente ift ein golbenes Ei und in dem Ei ift meine Kraft; denn in ihm ift mein herz." Als der Zauberer dies seiner Gemahlin unter dem Siegel des ftrengsten Geheimnisses vertraut hatte, ergahlte sie's dem Seher.

Der Seher bedurfte nicht mehr. Er bewaffnete sich und begab sich in den Bald. Er fand den großen Baum, fand den Sirsch, der unter dem Baume weidete. Er zielte, schoß, und der Sirsch stürzte nieder. Dann sprang er hinzu, nahm aus ihm die Ente heraus, aus der Ente das Ei, trank das Ei aus, und des Zauberers Arast war dahin. Der Zauberer ward schwach, wie ein Kind, denn all seine Krast war in den Seher übergegangen. Dieser kam, schenkte der Prinzessin die Freiheit zur Rückehr in ihren Basak, nahm das Sonnenroß, schwang sich darauf und eilte mit ihm zu dem König, dem es gehörte.

Er mußte einen guten Theil der Belt durcheilen, bevor er zu der Grenze des dunkeln Königreichs gelangte, wo er auch den vorausgeschickten Diener traf. Als sie die Grenze überschritten, ergossen sich ringsum die Strahlen des Sonnenrosses, erleuchteten weit und breit das Land, das schon so lange in undurchdringliche Finsterniß gehüllt war, und erfreuten die Gerzen der geplagten Menschen. Alles lebte neu auf, die Fluren lachten im Frühlingsschmuck, und die Menschen stromten herbei, um ihrem Bohlthäter für die Nettung zu danken. Der König wußte nicht, wie er den Seher belohnen solle; er wollte ihm die Gälfte seines Königreichs schonen. Allein dieser sprach: "Ich begehre keinen Lohn, um so weniger die Hälfte Deines Königreichs. Sei Du

Ronig und herriche, wie es fich gebührt, ich will in meine einsame, friedliche Gutte gurudfehren."

Und er fchied, und febrte in feine Butte gurud.

## Rarafd und Schotet.19)

1

In Bechar war ein Bauer. Als er einst in die nahe Stadt zu Martte ging, sah er auf dem Felde unter einem wilden Birnbaum ein huhn; es war schwarz und ganz durchnaft, zitterte vor Kalte und schie, als ob es den Bips hatte. Der Bauer nahm's unter den Mantel, trug's nach Sause und seste es hinter den Ofen, damit es trocken wurde; dann ließ er es auf den Hof unter die übrigen Suhner.

Des Nachts, als schon Alles schlief, horte ber Bauer in der Kammer ein Gepolter und gleich darauf eine durchdringende Stimme, halb wie eines Menschen, halb wie eines Duhnes Stimme: "Gevatter, ich hab' Guch Kartoffeln gebracht!" Der Bauer sprang aus dem Bette und lief ganz verwundert in die Kammer, um zu sehen, was das sei. Er öffnet die Thur und sieht ein seuriges Suhn, das auf einigen Kartoffelhausen umhersliegt, von einem auf den andern. Che er jedoch von seinem Schrecken zu sich kam, war es verschwunden.

In der folgenden Racht horte er wieder ein Gepolter und den Rus: "Gewatter, ich hab' Guch Beizen gebracht, Korn und Gerfte!" Der Bauer stand nicht mehr auf, er fürchtete sich; aber bei Tage fand er wirklich in der Kammer drei Getreidehausen, einen Sausen Beizen, einen Sausen Korn und einen Hausen Gerfte. "Das könnt' ich brauchen — den Teusel im Haus! D daß ich die Bestie nicht dort gelassen!" brach der Bauer bei sich. Er nahm Schausel und Besen, und warf und kehrte all' das Getreide auf den Mist sammt den Kartosseln. Er war ein ehrlicher Mann und achtete auf einen guten Leumund, und darum hatte er Angst, die Nachbarn könnten Etwas davon erfahren; doch wußte er sich keinen Ratb.

Allein die Nachbarn erfuhren es bennoch; sie bemerkten, wie des Nachts ein Feuerbufchel in des Bauers Saus flog, ohne es anzugunden, und bei Tage sahen sie das schwarze Huhn unter den übrigen Suhnern auf dem Hose umher lausen. Da ging gleich im ganzen Dorfe das Gerede, der Bauer halte es mit dem Teusel. Einigen schien das sonderbar, weil sie ihn von jeher als einen ehrlichen Mann kannten; sie beschlossen daher, ihn vor solchem Unglück zu warnen. Sie gingen zu ihm, und er entdeckte ihnen aufrichtig Alles, was und wie es geschehen war, und bat, sie möchten ihm rathen, auf welche Art er des Uebels los werden könnte. "Bie, rathen? Schlagt die Bestie todt!" sagte ein junger Bauer, und ergriff selbst ein Scheit Holz und schleuberte es nach dem Huhne. Aber in demselben Augenblicke sprang ihm das huhn auf den Rücken, und pusste auf ihn sos, wie mit einem Scheit Holz das ihm grün und gelb vor den Augen wurde, und bei jedem Schlage rief es: "Ich bin Rarasch — Rarasch!"

hierauf rtethen einige dem Bauer, er möchte sein haus verkaufen und fortziehen, Rarasch werde dann zurückleiben. Der Bauer griff das sogleich auf und suchte einen Käuser; allein Niemand wollte das haus mit dem Rarasch tausen. Der Bauer nahm sich vor, sich um jeden Breis von Rarasch zu besreien. Er verkauste sein Getreide, sein Bieh und Alles, was er entbehren konnte, kauste sich ein anderes haus in einem anderen Dorfe und zog fort. Und als er schon zum letten Mal mit seinem Wagen gekommen, um Bottiche, Mulden, Eggen und anderes berartiges Geräthe auszuladen, ging er, und zündete selbst sein strohgedecktes haus an zwei Enden an. Es stand für sich, und Niemand konnte Schaden leiden. "Berbrenn' dort, Teusel!" sprach der Bauer bei sich, und schnalzte mit der Beitsche; "für den Plat werd' ich wohl noch etwas erhalten."

"He, 'he, he!" meldete sich was hinten im Wagen. Der Bauer schaut hin — auf der Sensenstange saß das schwarze huhn, schlug mit Flügeln, und begann zu fingen :

"Wir wandern fort, wir ziehen aus, Wir ziehen in ein and'res hans, Wir ziehen aus, wir wandern fort, Und ftehlen an einem andern Ort." Dem Bauer war, als ob ihn der Schlag getroffen; er wußte nicht, was anzusangen. Da fiel ihm bei, ob sich Rarasch nicht bewegen ließe, selbst sortzugehen, wenn er ihn gut füttern wurde. Sogleich besahl er icinem Beibe, ihm täglich einen Teller guter Milch zu geben und dret Stück Ruchen dazu. Rarasch besand sich wohl; doch schien es nicht daß er Luft sühle, sich fortzupaden. Eines Abends kommt der Knecht vom selbe nach Hause, und sieht auf der Stiege die drei Stück Ruchen, welche die Bänerin für Rarasch hingelegt. Er schleicht hinzu, nimmt eins nach dem andern und ist sie aus. "Besser, ich esse sie, als die Besie," benkt er bei sich; "wer wird auch etwas davon ersahren!" Aber in dem Augenblicke saß ihm Rarasch schon auf dem Rücken und schrie: "Ein Stück, zwei Stück, drei Stück Ruchen hat der Knecht gegessen!" Und dabei versetze er ihm jedesmal einen Buss, daß der Knecht später woh lange daran dachte.

Des nächsten Morgens, als der Bauer aufstand und den Knecht jur Arbeit weden ging, fand er ihn ganz zerschlagen, daß er sich kaum rüben konnte. Und als er von ihm gehört, was geschehen, ging er zu Karasch, und bat ihn, er möchte ihn verlassen, sonst würde kein Knecht bei ihm dienen wollen.

"De, he, he!" kicherte Rarasch und sprach: "Bringst Du mich wieber borthin, wo Du mich genommen, komm' ich nicht mehr zu Dir." Der Bauer nahm auf der Stelle seinen Mantel, und trug das huhn wieder unter den Birnbaum, wo er's gefunden, und nachher hatte er bor Rarasch Ruhe bis an fein Ende.

#### 2.

In Libenic in ber Schaferei hielt fich Rarafch gleichfalls auf, bort aber hießen fie ihn Schotet. Er fah wie ein kleiner Rnabe aus, nur hatte er an Banden und Fugen Rlauen, und die Leute er jählten fich viele luftige Streiche von ihm. Gern beste er die Hunde, Raben, Truthuhner. Den Anechten und Mägden that er nichts Gute, und wenn fie etwas Geheimes zusammen hatten, verrieth er's gleich; d'rum war auch das Gefinde übel auf ihn zu sprechen. Aber ber Schafmeister ließ nichts auf ihn kommen; benn die ganze Zeit

hindurch, wo Schotet ba war, erfrantte fein einziges Schaf. 3m Binter des Abends faß Schotet gewöhnlich hinter dem Ofen und warmte fich, und wenn die Magd Spreu brühen tam, sprang er immer vom Ofen in den Bottich und rief: "hops in die Spreu!"

Einst jedoch richtete er sich übel zu. Die Magd brachte wie gewöhnlich den Spreubottich, hatte aber früher kochendes Baffer bineingegoffen und nur oben Spreu darauf gethan. "Hops in die Spreu!" rief Schotek, war aber in demselben Augenblicke schon wieder aus dem Bottich, und schrie und heulte vor Schmerz. Das Gesinde lachte, daß Alles zitterte. Allein Schotek rächte sich dafür an der Magd. Als sie einst die Leiter hinan auf den Boden stieg, verwickelte er sie so in die Sprossen, daß man ihr zu hilse kommen mußte und Mube batte, sie wieder loszumachen.

Im Commer ichliefen die Leute des Schafmeifters auf bem Ginft des Rachts tam Schotet auch dabin, froch gur Balfte auf die Leiter, und beste die Sunde, die unten im Sofe lagen. Er ftredte ihnen einen fuß nach dem andern entgegen und riefbeftandig: "Dier ein Fuß, da ein guß, bei welchem fangt 3hr mich fruber?" Die Bunde bellten wie befeffen. Die Rnechte verdroß es bereits, baß er ihnen feine Rube laffe, und Giner fand auf, nahm ein Bundel Beu, und ichleuderte ben lieben Schotet mit bem Bundel von ber Leiter binab. Die Sunde fuhren alsbald auf ihn los, und begrußten ibn ichlecht; taum entfam er ihren Babnen. mußte, bag Rache feiner barre, und barum nahm er fich por Schotel in Acht, und wich ihm icon von Beitem aus; allein es half ihm Einft weibete er auf ben Gemeindegrunden bei ber Biefe, und feste fich auf der Biefe neben einem Beuschober bin. entfteht ein Beraufch über feinem Ropfe, und eb' er fich's verfieht, ift er mit Beu überschuttet, bas ibm gwifden ben Saaren fleben bleibt. Der Rnecht erhebt ein Gefdrei, Die Maber laufen bergu; boch welche Dube fie auch anwenden, fie tonnen bas ben nicht aus feinen Saaren Schaffen, fo fest ift es mit ben Baaren verschlungen. Rnecht mußte fich ben Ropf tabl icheeren laffen. Und als er bann wieder die Beerde auf die Beide trieb, und auf den Gemeinde grunden unter einen wilden Birnbaum tam, faß Schotet oben, und

fcabte ihm Rubchen, indem er ihm gurief: "Rahltopf! Rahltopf! Rahltopf! De, he, he!"

3.

Einen armen Bauer traf ein großes Unglud: ber hagel richtete fein Feld so arg zu, daß tein einziger halm ganz blieb. Der Bauer ging traurig bei seinem Felde umber, sein Zustand grenzte an Berzweiflung. Da begegnet ihm ein Bursche, der ihn anhalt und fragt: "Wollt Ihr mich nicht als Anecht in Euren Dienst nehmen?" Der Bauer blickt ihn an und spricht: "Berde seigt er auf das vom hagel heimgesuchte Feld. "Nehmt mich nur auf," redet ihm der Bursche zu, "Ihr werdet es nicht bereuen." Es war Narasch. Det Bauer ließ sich endlich bereden und nahm ihn auf.

Als sie nach Hause tamen, sagte der Knecht: "herr, ich will in die Mühle fahren!" — "Bas willst Du denn mahlen? Hab' ja tein Körnchen Getreide," entgegnete der Bauer. — "Ihr habt auf der Emporscheune oben Stroh. Gebt mir nur zwöls Säde." — "Run, wenn Du aus dem Stroh Awas herauszudreschen meinst, in Gottes Namen!" Der Knecht ging, schnitt das Stroh zu häder ling, füllte den häderling in die Säde, lud diese auf den Wagen und suhr. Es war schon spat Abends und hübsch dunkel, als er in die Rühle kam. Der Müller hatte auf dem Schuttboden zwölf in Säde gefüllte Schesselse, das er den Mablgasten weggestohlen: er wollte damit Worgens auf den Markt. Rarasch schüttete das Getreide in seine Säde, und in des Müllers Säde schüttete er den häderling. Dann mahlte er, bezahlte das Rahlgeld und suhr nach Pause.

Der Bauer hatte zwei Bferde; fie waren jedoch so schlecht, daß fie taum die Füße schleppten. "herr," sagte eines Tages der Knecht ju ihm, "wollt 3hr für die Mähren nicht bessere Bferde taufen?" — "Ci warum nicht!" entgegnete der Bauer, "aber wie?" — "Dafür laßt mich sorgen!" Der Bauer willigte ein. Der Knecht ging, schlug die beiden alten Pferde todt und zog ihnen die Saut ab. Dann nahm er die Saute auf die Schulter und begab sich geraden Beges

in das Birthshaus. Es war schon Abend, als er hintam. Im Birthshaus gab's Larm und Rauch genug, auf dem langen Tische brannte ein Licht, und dabei ftanden viele Gläser, volle und leere; bei dem einen saß der Lohgerber des Ortes. "Rauft die Sauteda!" sagte der Knecht zu dem Lohgerber. "Das möcht' ich wohl, bab' aber kein Geld bei mir." — "Ich will mit Euch nach Sause geben, wir wollen des Sandels schon einig werden," erwiederte der Knecht. Der Lohgerber erhob sich und ging.

Der Lohgerber hatte eine bubiche Frau, und wenn er bes Abende nicht ju Saufe mar, pflegte fie ber Berr Amtmann gu befuchen; die Lobgerberin briet ibm Subner, ohne daß ihr Mann bavon mußte. Gben beute faß ber Umtmann wieder bei ihr, ale ber Lobgerber außen an das Thor flopfte. "Ber ift's?" - "Ich bin's, Die Lobgerberin erfchrat. "Um bes Simmels willen, mad' auf!" mein Mann !" Der Amtmann fprang in den alten, leeren Schrant, Die Lobgerberin versperrte ibn, jog ben Schluffel ab, ftedte bas Subn in die Robre und ging bann öffnen. Der Lobgerber trat ein, und mufterte die Baute: "Run, was ift der Preis?" - "Gebt mir ba ben alten Schrant bafur!" - "Benn er Guch recht ift , meinet halben!" - "Um des himmels willen, Mann," fcrie die Lob gerberin, "gieb nicht ben alten Schrant ber! Er ift ein Andenten ber feligen Großmutter, ber Segen tommt aus unfrem Baufe!" - "Birft Du fcmeigen?" bonnerte ber Lobgerber. " Go viel Befen mit dem alten Rumpeltaften!" Und ber Burfche trug ben Schrant bavon.

Er trug ihn vor das Dorf bis auf die Brude bei der Ruble. Die Muhlrader klapperten und das Waffer unter dem Behr rauschte. Der Burschestellte den Schrant auf die Bruftlehne und sprach: "Du stehft nicht dafür, daß ich Dich weiter trage." Dann klopfte er an den Schrant: "he, Bruderchen, kannst Du schwimmen?" Der Amtmann im Schrant begann zu bitten, er solle ihn hinauslassen, er wolle ihm hundert Stud Ducaten geben. "her damit!" sagte der Bursche, öffnete den Schrant, und der Amtmann zählte ihm die Ducaten auf den hut. "Danke Gott, daß Du so wohlseil weggekommen," sagte der Bursche, und strich das Geld zusammen. "Ein andermal

E = 3

fried' nicht in fremde Schrante, daß Dir nichts Mergeres widerfahre!" Der Berr Amtmann verschwor fich, bas haus des Lohgerbers in seinem-gangen Leben nie mehr zu betreten.

Sierauf nahm Rarafch ben Schrant und trug ihn wieder gu bem Lobgerber. "Damit Gurer Frau nicht bas Berg wehthue," fprach er, "fo bring' ich ben Schrant wieder. "3ch hab' mich anders besonnen. Gebt mir lieber Gelb, ober fiellt mir bie Baute gurud!" Der Lohgerber ward mit ihm Sandels einig und ging in die Rammer, um das Gelb ju bolen. "Die Schaale ift rein, der Teufel hat den Rern geholt!" raunte ber Buriche der Lohgerberin gu. - "Um des Simmels millen. Ihr babt ibm boch nichts angethan?" -"Rein , boch foll's gefcheben," fprach ber Buriche, "wenn 3hr ben Schrant noch einmal vor Gurem Manne verfperrt." Indeffen tam ber Lobgerber und gablte bas Gelb auf ben Tifch. ""Furwahr, 3hr habt eine madere Frau," fagte ber Buriche ju ihm. "3ch foll Guch gureden. Ihr mochtet hubich zu Saufe bleiben und nicht in's Birthebaus geben; fie murde mandmal gern ein Bubnchen fur Guch bra-Beut' bat fie eine fur Guch gebraten, fürchtet fich aber, 3hr möchtet bofe fein." - "om, was follt' ich bofe fein!" meinte ber Lobgerber. - "Run, fo geht Frau, geht, und bringt ibm bas Subn aus ber Robre!" Die Lobgerberin mußte geben und bas Subn bringen, bas fie fur ben Amtmann gebraten. Der Lobgerber mar frob, daß feine Frau ibn fo lieb habe, und nahm fich vor, nicht mehr in's Birthebaus ju geben; und die Lobgerberin mar frob, daß fie fo gut weggetommen, und verschwor fich, niemals wieder fur men bubner zu braten, ohne daß ihr Dann bavon mußte.

So verschaffte Narasch bem Bauer Gelb. Der Bauer taufte fich junge Pferde, richtete seine Wirthschaft gehörig ein, und solang er den Burschen bei fich hatte, gebrach es ihm an Nichts. Aber der Bursche war auch nicht wählerisch, er aß Alles gern, was er bekam; nur Erbsen wollte er nicht effen, und zwar deshalb, weil auf jedem Erbsenkorn ein Relch ift.

#### Die Balbfrau.20)

Lieschen war noch ein gang junges Madden. Ihre Mutter war eine Bittme, und befag nicht mehr, als eine armfelige butte und zwei Biegen, aber Lieschen mar boch immer froben Muthes. Bom Frubling bis jum Berbfte weibete fie bie Biegen beim Birten-Wenn fie aus dem Saufe ging, ftedte ihr bie Mutter ein Stud Brot in die Tragtafche, und bagu eine Spindel, indem fie ibr befahl: "Sei fein fleißig!" Beil fie teinen Spinnroden hatte, ichlang fie ihr den Flachs um ben Ropf. Lieschen nahm bie Tafde, und hupfte froblich fingend binter ben Biegen gum Birfenmalb. Benn fie hintamen, gingen bie Biegen weiben; Lieschen fette fic unter einen Batm, jog mit ber Linten bie Faben vom Ropfe, bit ihr ale Spinnroden biente, und mit ber Rechten brebte fie bie Spindel, daß biefe luftig an dem Boden binfdnurrte. Dabei fang fie, daß der Bald ericoll. Stand die Sonne im Mittag, fo legte fie die Spindel bei Seite, rief die Ziegen, gab ihnen vom Brott, bamit fle ihr nicht wegliefen, und hupfte in den Bald, um Erdbeern ober anderes Dbft ju fuchen, wie's eben an ber Beit mar, um ein Gericht jum Brote ju haben. Satte fie gegeffen, fo tangte fie, indem fie die Bande übereinander legte. Die Sonne lachte dann durch bie grunen Baume nieder, und die Biegen machten fich's im Grafe bequem und bachten: "Bir haben doch eine frobliche Birtin!" Rach dem Tange fpann fie wieder fleißig, und wenn fie Abends nach Baufe tam, brauchte die Mutter niemals ju fchelten, daß die Spindel nicht voll fei.

Einft als fie ihrer Gewohnheit gemäß eben gur Mittagszeit fich nach dem einfachen Mahle zum Tanz anschiedte, ftand ploglich eine wunderschöne Frau vor ihr. Sie hatte ein weißes Gewand, dunn wie ein Spinnengewebe; von dem Paupte bis zum Gurtel floffen ihr goldene haare herab, und auf dem haupte trug fie einen Kranz von Balbblumen. Lieschen erschraf.

Die Frau lachelte fie an, und fprach mit lieblicher Stimme gu ihr: "Lieschen, tangeft Du gern?" Alls die Frau fo freundlich gu

the fprach, wich Lieschens Schreden, und fie erwiederte: "Dich mochte ben gangen Zag tangen!"

"Romm benn, tangen wir mit einander, ich will Dich's lehren," fprach die Frau, fourate bas Gewand, faste Lieschen und begann mit ibr gu tangen. Ale fie fich im Rreife gu breben anfingen, ließ fich über ihnen eine fo fuge Dufit boren, bag Lieschens Berg in Bonne fcmolg. Die Spielleute fagen auf ben 3meigen ber Birten in fcmargen, afchgrauen, braunen und bunten Rodchen. ein Chor von auserlesenen Spielleuten, ber fich auf ben Bint ber iconen Frau versammelt batte: Nachtigallen, Lerchen, Finten, Stieglite, Brunlinge, Droffeln, Amfeln und Die funftreiche Gras. mude. Lieschens Bangen glubten, ihre Mugen ftrabiten, fie vergaß ibrer Aufgabe und ihrer Biegen, und ichaute nur auf ihre Gefährtin, bie fich por ihr, um fie in ben reigenbften Bewegungen brehte und fo leicht, daß fich bas Gras unter ihren garten Rugen gar nicht beugte. Sie tangten vom Mittag bis jum Abend, Lieschens Fuße ermudeten nicht und thaten ihr nicht web. Da hielt die icone Frau inne, Die Rufit fewieg - und wie die Frau gefommen, fo verschwand fie. Lieschen blidte um fich, die Sonne neigte fich binter ben Bald und Lieschen folug die Gande über dem Ropf gufammen, und indem fie an ben ungesponnenen Flachs griff, gedachte fie ber Spindel, die auf dem Boden lag und nicht voll war. Sie nahm den Flache vom Ropfe, ftedte ibn fammt ber Spindel in Die Tafche, rief Die Biegen und trieb fie nach Saufe. Sie fang auf dem Bege nicht, fondern machte fich bittere Borwurfe, daß fie fich von der iconen Frau batte beruden laffen, und nahm fich vor, wenn die Frau wieder au ibr tame, ihr nicht mehr gu folgen. Die Biegen, Die feinen froblichen Befang binter fich borten, faben fich um, ob ihre Berrin wirflich nachschreite. Auch die Mutter munderte fich, und fragte die Tochter, ob fie frant fei, ba fie nicht finge. "Rein, Mutterchen, ich bin nicht frant. Der Sale ift mir vom Singen troden geworden, darum fing' ich nicht," entschuldigte fich Lieschen, und ging, bie Spindel und ben ungesponnenen Blachs zu bemahren. Sie mußte, daß die Mutter bas Barn nicht fogleich aufweife, und wollte am folgenden Tage einbringen, was fie an dem einen verfaumt hatte, und darum ermähnte fie gegen die Mutter nicht das Mindeste von der schönen Frau.

Des andern Tage trieb Lieschen Die Biegen, wie gewöhnlich, jum Birtenwald. Die Biegen begannen ju meiben, und fie feste fich unter einen Baum, und begann fleißig ju fpinnen und ju fingen; benn beim Singen geht die Arbeit beffer von Statten. Die Sonne fand im Mittag. Lieschen gab ben Biegen vom Brote, bupfte fort, um Erdbeeren im Balbe ju fuchen, und bann begann fie ju Mittag ju fcmaufen und mit ben Biegen ju fprechen. "Ach, meine Biegen, beut' barf ich nicht tangen!" feufzte fie, ale fie nach bem Dable bie Brofamen im Schoof jufammenfcarrte, und auf einen Stein legte, damit fie die Bogel fur fich bavontrugen. "Und warum durfteft Du nicht?" ließ fich eine liebliche Stimme horen, und die fcone Frau ftand vor ihr, als mare fie aus den Bolfen gefallen. Lieschen erfchrat noch mehr, als bas erfte Dal, und brudte bie Mugen gu, um bie Frau gar nicht ju feben; als aber die Frau die Frage wiederbolte, antwortete fie fouchtern: "Uch verzeiht, fcone Frau, ich fann nicht mit Guch tangen! 3ch murbe meine Aufgabe nicht fpinnen, und bie Mutter wurde mich fchelten. Ch' beut die Sonne untergeht, muß ich einbringen, was ich gestern verfaumt." - "Romm nur tangen; eh' die Sonne untergeht, wird Dir Silfe," fprach die Frau, fdurgte bas Bewand und faßte Lieschen. Die Spielleute auf den Birten fingen an ju muficiren und die Tangerinnen brebten fich im Rreife. Und bie fcone Frau tangte noch reigender, Lieschen tonnte bie Augen nicht von ihr wenden, und vergaß ber Biegen und ihrer Aufgabe. hielt fie inne, die Mufit fcwieg, die Sonne ging unter. Lieschen folug bie Bande über dem Ropf gufammen, um den der ungefponnene Rlache geschlungen mar und brach in Thranen aus. Die fcone Frau langte nach ihrem Ropfe, nahm ben Rlache berab, fcblang ibn um einen Birtenftamm, ergriff die Spindel und begann gu fpinnen. Die Spindel fonurrte an bem Boden bin und ward fichtlich voller, und eb' die Sonne hinter dem Balde niederfant, mar aller glache gefvonnen, auch ber vom vorigen Tage. Indem fie bem Dabden bie polle Spindel reichte, fprach die fcone Frau: "Beif' auf und murre nicht! Dent' meiner Borte: Beif' auf und murre nicht!" Bierauf

verschwand fie, als hatte sie die Erde verschlungen. Lieschen war justrieden, und dachte unterwegs bei sich: "Wenn sie so gut ist, will ich wieder mit ihr tanzen, sobald sie kommt." Sie sang wieder, damit die Ziegen munter vorwärts schritten. Die Mutter aber empsing sie verdrießlich; sie hatte während des Tages das Garn ausweisen wollen und gesunden, daß die eine Spindel nicht voll geworden, und darum war sie verdrießlich. "Bas thatest Du, Tochter, daß Du gestern nicht Deine ganze Ausgabe spannst?" sagte sie tadelnd.—"Berzeiht, Mutter, ich tanzte ein wenig," erwiederte Lieschen demüthig, und indem sie der Mutter die Spindel zeigte, setzte sie hinzu: "heut ist sie dafür übervoll." Die Mutter schwieg, ging die Ziegen melken, und Lieschen legte die Spindel an ihren Ort. Sie wollte der Mutter ihr Abenteuer erzählen, allein sie dachte: "Nein, bis die Frau noch einmal kommt, will ich sie fragen, wer sie ist, und dann sag ich's der Mutter." So dachte sie und schwieg.

Des britten Morgens trieb fie bie Biegen, wie gewöhnlich, jum Birtenwald; Die Biegen begannen ju weiben, und Lieschen, unter einem Baume figend, ju fingen und ju fpinnen. Die Sonne fand im Mittag; Lieschen legte die Spindel in's Gras, gab ben Biegen bom Brote, fuchte feine Erbbeeren, und indem fie bie Brofamen ben Boglein binwarf, fagte fie: "Liebe Biegen, heut' will ich Guch eine vortangen!" Sie bupfte, legte bie Banbe übereinanber, und fon wollte fie versuchen, ob fie auch fo reigend tangen tonne, als bie fcone Frau, ba ftand biefe vor ibr. "Lag une miteinanber tangen !" fprach fie lachelnd gu Lieschen, und umfaßte fie. Augenblid. lich erflang die Dufit uber ihren Bauptern, und die Tangerinnen brebten fich in leichtem Bluge. Lieschen vergaß die Spindel und die Biegen, fab Richts ale Die fcone Frau, beren Leib fich wie ein Beidenzweig nach allen Seiten bog, und borte Richts als Die lieb. liche Mufit, nach beren Rlangen ihre Fuße von felbft fprangen. Sie tangten vom Mittag bis gum Abend. Jest hielt die Frau inne und bie Dufit fdwieg. Liesden blidte um fich, Die Sonne war binter bem Balbe. Beinend folug fie bie Bande uber bem Ropfe gufammen und indem fie fich gur Spindel mandte, Die nicht voll mar, wehllagte fie, mas bie Mutter fagen murbe. "Gieb mir Deine

Tasche, ich will Dir ersetzen, was Du bent' versamt," sprach die schöne Frau. Lieschen gab ihr die Tasche, und die Frau ward auf einige Augenblicke unsichtbar; dann aber reichte sie ihr die Tasche mit den Worten: "Da, zu hause sieh hinein!" und verschwand, als hätte sie der Wind davon geweht. Lieschen fürchtete sich in die Tasche zu sehen, allein auf der Sälfte des Weges ließ es ihr doch keine Ruhe; die Tasche war so leicht, als ob nichts in ihr wäre; sie mußte hinein sehen. ob sie die Frau nicht getäuscht. Wie erschraft sie, als sie sah, die Tasche sei voll — Birkenlaub. Da brach sie erst in Thränen aus und machte sich Vorwürse, daß sie so leichtgläubig gewesen. In ihrer Auswallung warf sie die Blätter mit beiden Händen heraus und wollte die Tasche umstürzen; dann aber dachte sie: "Ich will das lebrige den Ziegen unterstreuen," und ließ einiges Laub darin. Sie fürchtete sich, nach hause zu gehen. Die Ziegen konnten ihre Herrin wieder nicht erkennen.

Die Mutter barrte befummert auf der Schwelle. "Um Gottes willen, was fur eine Spindel Garn brachteft Du geftern nach Saufe?" waren die erften Borte ber Mutter. - "Barum benn?" fragte Liesden angftlich. - "Als Du Morgens fortgegangen, begann ich aufzuweifen. 3ch weife auf, weife auf, die Spindel ift beständig Gine Strabne, zwei, brei Strabnen - Die Spindel voll. Belder boje Beift bat bas gesponnen! ruf' ich ergurnt, und in bem Augenblide ift bas Garn von ber Spindel fort, als mar' es meggeblafen. Sag' mir, mas bas ift?" Da geftand Lieschen und begann von ber iconen Frau gu ergablen. "Das war eine Baldfrau!" rief die Mutter entfest. "Um Mittag und Mitternacht treiben fie ibr Befen. Gin Glud, daß Du tein Rnabe bift, fonft murdeft Du nicht lebendig aus ihren Armen entfommen fein. Gie batte fo lange mit Dir getangt, ale ein Athemgug in Dir gemefen mare, ober fie batte Dich ju Tode gefibelt. Doch mit Madchen baben fie Erbarmen, ja beschenten fie oft reich. Satteft Du mir etwas gefagt, fo murb' ich nicht gemurrt haben, und hatte jest die gange Stube voll Garn." Da bachte Lieschen ber Tafche und ihr fiel bei, es tonnte boch vielleicht etwas unter bem Laube fein. Sie nimmt bie Spindel von oben weg und ben ungesponnenen Glachs, und blidt in die Tafche, blidt

noch einmal hinein und schreit: "Seht, Mutter, seht!" Die Mutter blickt hinein und schlägt die Sande über dem Kopfe zusammen. Die Birkenblätter hatten fich in Gold verwandelt. "Sie befahl mir, erft au Hause hineinzublicken, ich gehorchte nicht." — "Ein Glück, daß Du nicht die ganze Tasche ausgeleert!" meinte die Mutter. Des Morgens ging sie selbst, um an der Stelle nachzusehen, wo Lieschen das Laub mit beiden Sanden weggeworsen; allein auf dem Wege lag nur frisches Birkenlaub. Doch der Reichthum, den Lieschen nach Sause gebracht, war ohnehin groß genug. Die Mutter kauste eine Wirthschaft. Sie hatten viel Vieb. Lieschen ging in schöner Aleidung, sie mußte nicht mehr Ziegen weiden; allein wie reich und froh und glücklich sie war, nichts machte ihr so viel Vergnügen, als der Tanz — mit der Waldfrau. Noch ostmals ging sie in den Birkenwald, es lockte sie hin, sie wünschte sich, die schöne Frau noch einmal zu sehen — allein sie erblickte sie nimmer wieder.

### Ronig Iltig.

Einst wurden die Frofche mit ihrer alten Berfassung unzufrieden; sie quakten und quakten so lange, bis sie endlich unter Quaken den langbeinigen Storch zu ihrem König wählten. Als dies die hühner und henneu sahen, wollten sie hinter den Froschen nicht zuruchleiben; sie meinten, es ware gut, wenn sie auch ihren König hätten. Sie hielten daber einen allgemeinen Landtag und begannen sich zu berathen. Alle waren bisher eines Sinnes gewesen. Als es aber dazu kam, wer König sein solle, begannen sie zu zanken und zu hadern; denn Niemand wollte dulben, daß der Andere über ihn herrsche, sondern Jeder hätte selbst gern über die Andern geberrscht. Es fleuten sich die Sahne zum Kampse, und hadten mit den Schnäbeln auf einander los, daß die Federn von einander floben und ihre Kamme bluteten. Eudlich rieth ihnen ein alter weiser Dahn, es wäre das Beste, wenn sie den König Iltis zu ihrem König nähmen;

ber sei ein gewaltiger herr mit ftarten Bahnen, ben Jeder fürchten, und der gewiß Rube und Ordnung herftellen werde. Der Rath geftel benhahnen, und fie fandten sogleich an den Itis, um mit ihm einen Bertrag zu schließen. Als der Itis ihr Begehren vernommen, zeigte er fich sehr freundlich und bereitwillig; er versprach ihnen auch, sie vor dem hühnergeier, der ihre Kinder forttrage, vor dem Marder, der ihre Eier austrinke, und vor dem Spahen, der ihnen die Körner vor der Rase wegstehle, zu schüßen, und verhieß ihnen, die schönen, großen hahne zu seinen Kammerherren zu machen, und zu andern Würden zu erheben. Allen gesiel, was er versprach, den hennen und den hähnen, und so seizen sie den Itis seierlich auf den Thron, und waren froh, daß sie einen so mächtigen und gütigen König hätten.

Es mabrte nicht lange, fo geluftete ben Iltig nach einem Bubn. Um die Gemuther nicht gleich burch offenbare Gewalt zu erbittern, befchloß er, unter irgend einem tauglichen Bormande ein Subn tobt ju beißen, und beffen Blut auszusaugen. Er ließ baber einen fco. nen fetten Sahn vor fich rufen, und fragte ibn, ob er mas rieche. Der Sahn mar eine gute ehrliche Saut, und fagte aufrichtig: "Bergeibt, Berr Ronig, ich riech' etwas, bas entfeplich ftintt." Es mar bies ber Beftant, ben bie Iltiffe gewöhnlich verbreiten. "Du unverschamter Bicht," fuhr ber Iltig auf, "bas magft Du Deinem Ronig ins Geficht ju fagen?" und fcnapps! big er ibm ben Ropf ab, und fog ibm bas Blut aus. Dann ließ er einen zweiten Sabn rufen, und fragte ibn gleichfalls, ob er mas rieche. Der Sabn, ber feines Cameraden Leib ohne Ropf baliegen und bes 3ltig Daul von Blut triefen fab, mertte, bag es ubel mit ibm fiebe. gann vor Angft am gangen Leibe gu gittern, und vermochte fein Bort uber die Lippen gu bringen. "Barum gitterft Du?" fragte ibn ber Iltif ftreng. "Dir fcheint, Du haft fein gutes Gewiffen. Sprich, was riechft Du?" Der Bahn raffte alle feine Rraft gufammen, verneigte fich tief, und fagte mit feiner, fuger Stimme: "Berr Ronig, ich riech' etwas, das munderlich buftet." - "Tudifcher Berrather," rief ber 3ltig gornig, "Du willft Deine Erbarmlichfeit mit Schmeideleien befconigen?" und fcnapps! bif er ihm ben Ropf ab, und

sog ihm das Blut aus. Der Iltis hatte zwar schon zur Genüge, allein das Spiel mit den hahnen machte ihm Bergnügen; drum ließ er noch einen dritten hahn vor sich rusen, und fragte ihn ebenfalls, was er rieche. Der aber war pfiffig; er sah zwar die zwei Leichname ohne Kopf und bemerkte Blut an des Itis Barte, doch that er nichts dergleichen. Er verneigte sich einige Mal nach Gebühr und erwiederte dem Iltis vorsichtig: "Berzeiht, herr König, das Better ift schlecht, ich hab' einen surchtbaren Schnupsen." Der Iltis, der sah, wie klug sich der hahn aus der Schlinge ziehe, und dem gerade nichts Anderes einstel, was er gegen ihn vorbringen könnte, lächelte huldreich, und entließ ihn in Gnaden.

### Bweite Abtheilung.

Lieber, Balladen, Romanzen, Legenden und Sprüchwörter.

### Rleinigkeiten.

# Frohfinn. (Böhmifch.)

Ei wie die Lerch', so klein fie ist, Rie lebt im Mußiggange; Sie ruhet nicht bei Tag und Nacht, Lobt Gott mit frohem Sange! Ei daß wir alle insgesammt Der Lerche folgen möchten: Drum in der Linken schwenkt das Glas, Das Madchen in der Rechten!

### Die Liebe.

(Mahrifd.)

Wie tommft Du doch, o Liebe, Bie tommft Du auf die Belt? Du wachseft nicht im Garten, Man fa't Dich nicht im Feld.

"Ich werde von felbft geboren, Das hat gar feine Befchwer, Und fchleiche zwischen ben Madchen Und jungen Burfchen umber."

Bobin. Marchen

Die Liebc. (Slowatisch.)

Woher nur nimmt ein Jeder Die Liebe auf bieser Welt? Sie wächst auf teinem Berge, Man fa't fie nicht im Feld.

Und wohnte gleich die Liebe Auf Felfen himmelhoch, Es brache fich ihretwegen Den Sals gar Mancher doch!

# Freigebigkeit. (Böhmisch. Melodie 1.)

Fließt das Waffer gegen's Waffer, Und es blaft ber Wind hinein — Liebchen mit den blauen Augen Schaut heraus zum Fenfterlein.

Schau' nicht so heraus zum Fenster, Komm Du lieber vor die Thur: Giebst Du mir zwei holde Kußchen, Sieben geb' ich Dir dafür!

#### Der Schreiber. (Böhmisch.)

O Mutterchen, o fieb boch nur Den Schreiber im Wagen brin: hat einen Busch auf seinem hut, Kahrt wie ein Kaiser bahin!

Er halt in der Linken bas Bapier, In der Rechten die Feder fein; Er fchreibt mich wohl, er schreibt mich wohl Roch in fein herzchen ein.

### Die fcwarzen Angen.

(Slowafifch.)

Es mafferte das Madchen Sanf Im weißen Sommerkleid, Da kam ein schmucker Bursch und pries Die schwarzen Augen der Maid:

"Ei wahrlich verkauften fie auf dem Markt So schwarze Neugelein, Ich ging' und kaufte fie mir gleich In meine Wirthschaft ein!"

### Schnelles Befinnen.

(Böhmtich.)

Sage mir, mein Sternlein lieb, Bift Du helle, bift Du trub'?

Bift Du trub', fo werde bell - Madden, o befinn' Dich fcnell!

"Ja boch, schon befann ich mich — Ewig lieben will ich Dich."

### Das wohlmeinende Ganslein.

(Böhmifch.)

Flog eine junge Gans Ueber den Bach voll Ruth, Konnte nicht drüber weg Kiel in des Baches Fluth.

Trant alles Waffer aus Bis auf den Boden rein, Daß es der Schenker nicht Schutte ins Bier hinein.

# Störung in ber Andacht. (Böhmifch. Melodie 2.)

Seh' ich Dich, mein holdes Madchen, In der Kirche betend knie'n, Kann ich felbft zu Gott nicht beten, Seh' auf Dich nur immer hin. Wenn ich Gott im himmel liebte, Poldes Madchen, so wie Dich: Bar' ich lange schon ein heil'ger Oder Engel sicherlich!

## Berbot. (Mährifch.)

Besuch' mich nicht, hörst Du? Und lag mich in Ruh, Souft bind' ich mit Bändern Die Thur vor Dir zu.

"Ei bind' fie nur, bind' fie Mit Bandern fofort: Ich lofe die Feffeln Mit freundlichem Wort."

### Der nahende Morgen. (Mährisch.)

Wie lange folich ich im Duntel, Bu finden das Fenfterlein, hinter bem in ftiller Kammer hold schläft die Liebste mein!

Satt' ich doch die Schlüffel zum Tage, Der dort schon sichtbar ist: Fürwahr, ich ließ' ihn nicht leuchten Bor eines Jahres Frist! Rufn. (Böhmisch.)

Als ich von der Liebsten ging, Läutete man gum Gebete, Und der Rudut rief dazu Bon der Ciche: "Rutu, tutu!"
Mein goldenes Täubchen!
"Rutu, tutu!"
Berde mein Beibchen!

### Der Mübe Sochzeit.

(Böhmifd. Melobie 3.)

Als die Rube Sochzeit machte, Jauchte Sellerie: Juchhu! Möhre tangte hopfa, heisa, Und Meerrettig pfiff bagu.

#### Das Lieb ber Schwalben.

(Böhmifch.)

Ach, wie über unfrer Scheune Doch die kleinen Schwalben fingen! Ach sie singen, ach sie singen: Wird mein Liebchen nicht die Weine, Richt die Weine, nicht die Weine, Sie mein Schwarzaug', sie mein Täubchen Wit dem gold'nen Wiederleibchen!

### Abschiedewunsch.

(Böhmisch.)

Es fugelte, es fugelte Ein rothes Nepfelein — Ach, wer erhalt, ach, wer erhalt, Dich, gold'nes Madchen, mein? Und wer Dich auch erhalten mag, Stets fei das Glud mit Dir! Ich aber, ach! muß von hier fort, Muß morgen schon von hier.

## Der Abichied. (Mabrifd.)

Horcht, was für ein Dröhnen! Ei, was foll das fein? Läuten etwa Gloden, Brauft der Ahornhain?

's läuten teine Gloden,
's brauft tein Ahornhain:
Abschied nimmt ein Jüngling
Bon der Liebsten sein.

#### Seufzer. (Slowatifch. Melodie 4.)

Benn zu mir heut Abends Doch der Liebste fame: Käme mit der Sonne Ja der Mond zusammen!

Doch es tommt ber Liebste Richt zu mir heut Abends, Mit der goldnen Sonne Nicht ber Mond zusammen!

# Seufzer. (Böhmifch.)

Sinter jenen dichten Wäldern Weilst Du, meine Süßgeliebte, Weit, ach weit! weit, ach weit! Berstet, ihr Kelsen, Ebnet euch, Thaler, Daß ich erfehe, Daß ich erfpahe, Meine ferne, füße Maib!

#### Das Zäubchen. (Böhmifch.)

Bo bift Du umber geschweist, Goldenes Tänbchen, Daß Deine Schwinge So von Wasser träuft?

"Schweifte übers Weer bahin, Den Täuber mein zu schauen, Den Täuber mein zu schauen, Auf dem Berge grün."

## Ansgebrannte Liebe. (Mährifch.)

Du vermagft zu lieben, Doch nur auf kurze Beit; Satt's nicht mein Gerz geahnet, Wie war' es jest voll Leid!

Doch ahnt' es mein Herz wohl: Es brannt' in hellem Flammenschein, Und als es ausgebrannt war, Bard es zu Stein.

## Glück im Unglück. (Böhmisch.)

Im grunen Saine tofte Ein Boar in Lieb' und Treu'; Da fiel ein Uft berunter, Erschlug fie alle zwei. Sut, daß er hat erschlagen Eins an dem Andern dicht, So härmt sich und so jammert Eins um das Andre nicht.

Glänzende Trene. (Böhmisch. Melodie 5.)

Seh' ich's dort nicht glangen? Eilig hin von hier! Glangt dort eine Blume, Pflude ich fie mir.

Rein, 's war keine Blume, Ging mein Schat vorbei, Und er glanzt so helle, Denn er liebt fo treu.

Der Ruf. (Mährifch.)

Bas aus schwarzem Berge Hallet fort und fort? Summen etwa Bienen, Oder was hallt bort?

Summen feine Bienen, Ruft der Liebste bort: Bunfcht mit mir zu tauschen Rur ein traulich Bort.

Merkmal der Liebe. (Slowafisch.)

Es brennt nicht, es brennt nicht Die helle Kerze so, Wie für den Burschen brennet Das Mädchen lichterloh, Leicht merkt man, wer den Andern Fein lieb hat und fein gern: Sie ist noch in der Ferne, Und lacht schon von fern.

# Lauter Wunder. (Böhmifch.)

Ohnefuß will Rrebfe fangen, Steigt auf einen Birnbaum munter.

Ohnehand wirft ihn mit Steinen, Erifft er ihn, fällt er herunter,

Stummer schnurrt was auf dem Wege, Tauber horcht im Dorngehege.

Rommt des Wegs ein Todter eben, Blinder gudt, mas fich begeben.

## Frage und Befcheib. (Böhmifch.)

Benn ich im Brautgewande Einst aus der Kirche zieh', Du meine goldne Mutter, So sag' doch: was und wie?

"Laß Dir nicht bangen, Tochter, Und fren' Dich nicht zu viel; Dein Mann wird's Dir schon sagen, Mich laß hier aus dem Spiel!"

## Der Getäuschte. . (Böhmifch.)

Ich suchte zum Beib 'ne Alte mir aus, Ich glaubte, fie habe viel Gelb zu Saus. Aber o! - 'nen Sahn nur hatte fle, Der fdreit nun beständig: Riferiti!

Stoffenfger. (Mahrifd. Melodie 6.)

Gott, bescher' mir, was Dir recht ift, Gern für Alles preif' ich Dich; Nur beschütze und bewahre, herr, por einer Alten mich!

Junges Beib, gleichwie ein Eichhorn Supfi's umber mit frobem Sinn; Doch ein altes, ach ein altes, Badelt, wie ein Faß, dabin!

### Beffer ift beffer.

(Böhmisch.)

Riemals hab' ich noch auf Buchen Cicheln wachfen feben, Soll der Burich fein Madchen laffen und nach Witwen geben? Sieht man doch des Madchens Bange roth und röther blub'n, Gang verhödert schleppt die Bitwe elend fich babin.

Niemals hab' ich noch Wachholder grünen seh'n auf Wiesen, Soll die Maid, statt ihres Burschen, Witwer sich erkiesen? Sieht man doch des Burschen Wange roth und röther blüh'n, Ganz verhöckert schleppt der Witwer elend sich dahin.

### Loos der Verheiratheten.

(Slowatifd.)

Olive Du, Olive, Ihr gold'nen Blätter ihr! Ei Bursch, so laß das Freien, Bist noch zu jung dafür. Was haben die gewonnen, Die da vor Ott gefreit? Sie hangen, wie die Ganfe, Die Flügel nun vor Leib.

#### Coledtverträgliche Gefellicaft.

(Böhmifd.)

Ei in einem Sans zwei Sahne, Ray' und Hund bazu, Gartes Brot, ein flumpfes Meffer, Schlimmes Beib, ein guter Mann: Sagt, wie das beisammen Beilen kann!

heitere und icherzhafte Lieber, Balladen und Romanzen.

### Der Biege Teftament.

(Böhmifch.)

Eine Ziege war genaschig, Ging nach Gras in's herrnrevier; Doch der gnad'ge herr, der traf fie, Und zerschlug den Schadel ihr.

"Gnad'ger herr, jest ift's vorüber, Bort mich benn, eh' ich verbleich'! Bort, mein haarig Fell vermach' ich Scheidend zu Perruden Euch!

Aber tragt Ihr nicht Berruden,
Debt es auf in Eurem Schrein,
Die Und wenn's Ziperlein Euch qualet,
Widelt Eure Glieder d'rein!

# Mein wirft Du, o Liebchen! (Mahrifd.)

Fürwahr, mein Liebchen, ich will nun frei'n, Ich führ als Weibchen Dich bei mir ein. Mein wirst Du, o Liebchen, fürwahr Du wirst mein, Und wolltest Du's auch nicht fein.

"So werd' ich ein Täubchen von weißer Gestalt, Ich will schon entfliehen, ich flieg' in den Wald. Mag doch nicht die Deine, mag dennoch nicht Dein, Nicht eine Stunde sein."

Ich hab' wohl ein Flintchen, das trifft gar bald, Ich schieß' mir das Täubchen herunter im Wald. Mein wirst Du, o Liebchen, fürwahr Du wirst mein, Und wolltest Du's auch nicht sein.

"So werd' ich ein Fischen, ein goldener Fisch, Ich will schon entspringen in's Wasser frisch. Mag doch nicht die Deine, mag dennoch nicht Dein, Nicht eine Stunde sein."

Ich hab' wohl ein Netzchen, das fischt gar gut, Ich sang' mir den goldenen Fisch in der Fluth. Wein wirst Du, o Liebchen, fürwahr Du wirst mein, Und wolltest Du's auch nicht sein.

"So werd' ich ein Haschen voll Schnelligkeit Und lauf in die Felder, die Felder breit. Mag doch nicht die Deine, mag dennoch nicht Dein, Nicht eine Stunde sein."

Ich hab' wohl ein Hundchen, gar pfiffig und fein, Das fängt mir das häschen im Felde schon ein. Mein wirst Du, o Liebchen, fürwahr Du wirst mein, Und wolltest Du's auch nicht sein. Medereien. (Glowafisch.)

Bareft Du ein Schneiber boch Auf ber weiten Erbe, Rabeteft Du Rleiber mir Mus des Mohnes Bluthe. "Ja, ich nabe Rleiber Dir Aus bes Mohnes Bluthe. Doch Du fpinneft Seide mir Mus bem Maienregen." Ja, ich fpinne Seibe Dir Mus bem Maienregen, Doch Du nabeft Schube mir Aus bem Birfchaeweibe. "Ja, ich nabe Schube Dir Aus bem Birfchgeweihe, Doch Du fpinnft mir Zwirn bafür Aus ber Saferabre." Sa. ich fvinn' Dir Zwirn bafür Mus ber Saferabre, Doch Du machft ein Lager mir Mitten auf ber Donau. "Ja, ich mach' ein Lager Dir. Mitten auf ber Donau. Doch Du gebeft bann auf ibr. Dhne naffe Fuge." Ja, ich gebe bann auf ibr Dhne naffe Fuße, Doch Du wiegest ohne Scherz Dich auf gold'nen Armen. "Ja, ich wiege ohne Scherz Dich auf gold'nen Urmen,

Doch Du fchworft, Du fchworeft mir,

Treue ohn' Erbarmen!"

· Ewig - Bier. ' (Böhmifch. Melobie 7.)

Sage, fage, wer Dich trinkt, o Bier? Sage, wer Dich trinkt, o Bier, Rehm' ich einst im Grab Quartier: Sage, fage, wer Dich trinkt, o Bier?

Brüder, Bruder, Ihr trinkt bann bas Bier! Aber fagt, wer trinkt das Bier, Rehmt auch Ihr im Grab Quartier? Brüder, Bruder, wer trinkt dann bas Bier?

Unfre Buben trinken bann bas Bier, Saben Buben für und für, Und die trinken auch wie wir: Ewig trinket Dich die Welt, o Bier!

#### Das Pärchen. (Böhmisch.)

Rugelte ein Apfel roth, Rollte auf der Erden — Bem wirft Du, o Liebste mein, Bem zu Theile werden?

Rugelten zwei Aepfel roth, Rollten fich entgegen — Bem wurd' ich zu Theil, als Dir? Kannft Du Zweifel hegen?

Wem wurd' ich zu Theil, als Dir? Frag' nicht weiter, Amen! Du bift hubich und ich bin hubich, Paffen just zusammen.

## Sonderbare Liebschaft. (Böhmifch.)

Sie wollt' nicht den Jungen, Sie nahm fich den Greis; Es hat ihr gefallen Der Scheitel so weiß.

"Du wadelndes Männlein Mit schneeweißem Bart, Berlaß ja nicht untreu Dein Chweibchen zart!"

"Ich fteig' auf den Baum bort, Hold winkt er mir zu, Ich schüttl' ihn, und kehre · Dann wieder im Nu."

"Der Baum, der hat Aepfel, Ich hole uns zwet; Sie glänzen so herrlich, Froh lach' ich dabei."

## Beim Ganferupfen. (Böhmifch.)

Laf Dich rupfen, liebes Ganschen, Denn fo muß es einmal fein; Jeder fieht, daß ihm das Rupfen Rugen schaffe und Gebeih'n.

Ei, wie herrlich ift's, ju rupfen, Benn wo Febern fichtbar find! Riemand ichamt fich zuzugreifen, Mertt er nur, daß er gewinnt.

Biele rupfen gar gewaltig, Haben nicht an wenig g'nug, Und fie fragen auch nicht weiter, Ob's geschicht mit Recht und Fug.

Der Jurist will früher wissen, Welcher Part viel Federn hat; Schert sich nicht um nacke Wahrheit, D'ran er nichts zu rupfen hat. Doctor auch curirt die Kranken Rur so lang' er rupfen kann; Sind sie kahl, so überläßt er Sie dem Todtengräber dann.

Der Gerr Lehrer horcht am Fenfter, Bem wohl gelte bas Geläut'; Konnt' er beim Begräbniß rupfen, Schmauft er drauf voll Seligkeit.

Lange Rosenfranze betet Ganz gerknirscht der Buch'rer ber; Borgt von ihm nur Geld auf Binsen, Rupft er Euch ganz mitleidsleer.

Sat ein Bater keine Federn, D'ran ein Freier rupfen kann, Hoff' er ja nicht, er bekomme Für die Tochter einen Mann.

Ift ein Bursch besett mit Federn, Bang' ihm nicht vor Sieb und Stich; Aber hat er kahle Flügel, Wird Recrut er sicherlich.

Auch der Fleischer, Schneiber, Schuster, Schenker, Bäcker ganze Schaar Ift nicht faul, und weiß zu rupfen, Wird sie Federn wo gewahr.

Bis herab auf die Gartüchler, Kafehandler ift's fo Brauch; Bwiebelframer, Anoblauchframer, Gleich den Andern, rupfen auch.

Selbst die Mutterchen, die grauen, Rauernd bei des Dfens Gluth, Bittert ihnen auch das Kinn schon, Rupfen an der Ehre Gut. Bill wer in der Welt was richten, Laß er tüchtig Federn feb'n; Kann er's nicht, der arme Teufel, Mag er feines Weges geh'n.

Run, so laß Dich rupfen, Ganschen, Und verstreu' die Federn nicht; Beißt nicht, wer auf Dir wird schlafen — Rann von Ehre oder Bicht!

> Celbftbewußtfein. (Böhmifch. Melodie 8.)

Bin ein Burich mit leerem Beutel Roch war all' mein Bladen eitel, Und es schämt fich meine Golde, Daß ich nicht ftolzir' in Golde.

Bin ich gleich ein armer Teufel, Bin boch brav, bas ift fein Zweifel. Sind die Aleider teine neue, Ift doch's herz voll frischer Treue.

Ei was ift an schönen Röden, D'rinnen lump'ge Rerle fteden; Aber willft Du fort Dich schämen, Brauchst Du mich ja nicht zu nehmen.

> Nichts. (Slowatisch.)

Bas wohl fagen meine Leute, Daß so schon ift, die ich freite? Nichts.

Was wohl fagen meine Leute, Daß wir schon find alle Beibe? Richts. Bas wohl schenken uns die Meinen, Bis vor ihnen wir erscheinen? Richts.

Sind bei Bielen eingekehret; Saben fie uns was bescheret? Richts.

Und was finden wir zu Haufe, In der kleinen, engen Klaufe? Richts.

In dem Reller, in der Stube, In der Rammer, in der Trube? Nichts.

Doch was fehlt zu unfrer Freude, Da wir schon find alle Beibe? Nichts.

Mäuse werden uns nicht plagen, Finden ja bei uns zum Nagen Richts.

Diebe werben uns nicht qualen, Finden ja bei uns jum Stehlen Richts.

Woll'n ein frohlich Leben führen, Denn was konnen wir verlieren? Nichts.

### Treuliebchens Bitte.

(Böhmifd.)

Es sel, mein Liebster, wo immerhin, Ich solge Dir nach als Ariegerin. "Was willst Du dort, mein Lebenslicht? Siehst mich vor lauter Ariegsvolf nicht."

64

So werb' ich ein Taubchen und suche Dich, Und set auf Deinen Scheitel mich; So werb' ich ein Böglein, das finget hell, Und flieg' auf Deinen Delm gar schnell. Billft Du mich freien, gefall' ich Dir, So schwoll' und habre nicht mit mir; Denn haberst Du und schwollest Du, So wein' ich, mein Liebster, betrübt bagu.

# Co lag une wandern! (Böhmifd.)

Ach Madden, liebes Madden, Bie fcwarz Dein Auge ift! Faft furcht' ich, es verzaubert Mich einft voll arger Lift.

"Und war' mein Auge fchwarzer, Um vieles schwarzer noch, Dich, Liebster mein, verzaubern — Ich that' es niemals doch."

Die Krah' auf jener Ciche, Sieh, wie fie Cicheln pidt! Ber weiß, wen einst der himmel Bum Brautigam Dir schidt!

"Und fprich, wen follt' er schicken? Ich gab ja Dir mein Bort, Beißt, unterm grunen Baume, Bei unfrer hutte bort."

Bohlan, fo lag uns wandern, Du wanderft frifch mit mir; Ein Kleid von gruner Farbe, Rein Madchen, tauf' ich Dir.

Ein Rleid von gruner Farbe, Das auch nicht gar ju lang:

So kannst Du mit mir wandern, Richts hindert Dich im Gang. Bir wollen lustig wandern Bergüber und thalein; Die großen, freien Wälder Sind unser Kämmerlein!

#### Das herzhafte Mädchen. (Mährifch.)

Sie schidten in des Bauers Saus, Sollt' in den blut'gen Rrieg binaus.

Dem Bauer vor dem Kriege graut, Er fest fich bin und fchluchzet laut:

"Bab' feinen Sohn ju ftellen fur mich, Auch feinen Bruder! 's ift fürchterlich!"

"Du altefte, altefte Tochter mein, D ftell' Dich, ftatt meiner, in die Reih'n!"

""Ei Bater, mein Berg bas ift zu weich, Erschridt vor bem Geringften gleich.""

"Du zweite, Du zweite Tochter mein, So stell' Dich Du für mich in die Reih'n!"

""Ei Bater, mein Berg ift gar gu weich," Furchtet fich vor dem Geringften gleich.""

Da schidt er nach der Jungften fort, Die dienen muß bei Fremden bort:

"Du, meine Jungfte, o tomm nach Sauf', Und zieh fur mich in ben Rrieg binaus!"

""Ja, liebster Bater, ich tomm' fogleich, Und gieb' hinaus in ben Krieg fur Guch.""

""Mein Berg, o Bater, ift ftart und feft, Bon teiner Gefahr fich fchreden lagt."" Und als fie ihr anlegten bas Rleib, Da weinten beibe Schwestern vor Leib.

Und als fie ihr flochten bas lange Saar, Da weinte ber Madchen ganze Schaar.

Und als fie empor auf's Rof fich schwang, Da weinten Bater und Mutter bang:

"Abe, o Tochter, abe, abe! Schut Bott Dich, bag es Dir wohlergeh'!"

Und als es tam gur entscheidenden Schlacht, Umritt fie dreimal bes Feindes Macht.

Sie that ben erften Schuß voll Muth, Dreihundert Turfen fturgten in's Blut.

Sie that den zweiten Schuß, schoß gut, Das ganze Lager schwamm in Blut.

Sie ichof jum dritten Male fed, Und alle Turfen rannten hinweg.

Das ichien bem Raifer munderbar: "Bas ift das mohl fur ein Sufar?"

"hab' eine einzige Tochter furmahr, So nehm' fie zu feiner Frau der hufar!"

""herr Kaifer, fürwahr, Bin kein Husar: Bin — ich besiegel's mit meinem Schwur — Ein armes Bauermadchen nur.""

"So hab'ich einen einzigen Sohn, Den geb' ich dem Bauermadchen gum Lohn!"

Und der Rrieg war zu Ende, der Rampf war aus, Und geruftet ward ber hochzeitschmaus. Lieber, Ballaben, Romangen.

Zaufch ungen. (Böhmifch. Melodie 9.)

Sagten, es fam' vom Berg Dunkelnder Bolken Schaar; Doch es war meiner Maib Roblichwarzes Augenpaar!

Sagten, es tam' vom Berg Burpurnes Morgenlicht; Doch es war meiner Maib Rofiges Angesicht!

Sagten, es ftrable fcon Boller Tag sonnenklar; Doch es war meiner Maid Strahlende Stirn fürwahr!

### Sehnfuch t.

(Slowatisch.)

Könnt' ich nur, mein Liebster, Deinen hut erfpaben, D bann mar' ich ledig Aller Liebesweben!

Meinte, durch das Feld hin Blitten helle Streife; Doch es blies der Liebste Lieblich auf der Pfeife.

Meinte, daß in Feuer Rings das Feld entsprühte; Doch es war die Bange, Die dem Liebsten glühte.

Romm, o tomm, mein Liebster, Daß ich Dich umfange; Möchte gern schon tuffen Deine rothe Bange! Romm, o tomm, mein Liebster, hurtig ohne Beile, Bringe meinem Bergen Eroft und Luft in Gile!

Schlafen mocht' ich, schlafen, Bin fo gar beklommen — Doch schon ift mein Liebster Unversehns gekommen!

# Die Salbe. (Slowafifch.)

Auf dem Feld ein weißer Felsen, Auf dem Fels'ne weiße Rose, Auf der Rose liegt ein Jüngling, Und sein Mädchen halt das Haupt ihm. "Liebster, Liebster, ach was schmerzt Dich?" "Bahrlich, schwer bin ich verwundet!"" "Ber es that, der soll Dich heilen, Dich dahin zum Arzte führen." ""Rein, der Arzt hat keine Salbe Für die Bunde, die mich brennet; Nur mein Liebschen hat die Salbe, Welche meine Schmerzen heilet!""

#### Das Böglein Lügner. (Böhmifch.)

Bas plaubert bort bas Bögelein Auf jenem Eichenaft? "Daß jedes Mädchen, welches liebt, Bor lauter Lieb' erblaßt."

Ei Bogelein, On fprichft nicht mahr, Du bift gar lugenreich, 3ch Madchen liebe ja boch auch, Und niemals bin ich bleich.

Bart' Bögelein, und weil Du lugft, So geh' ich hörbar faum, Und lade mir die Flinte schnell, Und schieße Dich vom Baum.

#### Die Verliebte. (Böhmisch.)

Die Sonne hinter bem hohen Berg Stieg auf am gestrigen Tage — Und feh' ich den Liebsten, da pocht mein Berz Sogleich mit froherem Schlage.

Und wo mein Liebster ift, bin auch ich, Ich ruf ihm schon von ferne, Bon fern schon hupf ich an seine Bruft Und pupe für ihn mich gerne.

Mein Liebster weidete dort im Thal Die Rosse, seine Rappen; Ich mähte hurtig Gras im Feld, Kur seine Rosse, die Rappen.

Und als ich Abends Aehren las Beim Birnbaum bort, o Wonne! Da band mein Liebster die Weizensaat: Wie strahlt' er im Glanz der Sonne!

#### Der zerbrochene Krug. (Böhmifch. Melodie 10.)

Boll' 'ne Maid um Waffer geh'n, Trug 'nen Krug, ber war fo fcon. Stieg ein Gerr vorbei, Brach den Krug entzwei. Und es weinte laut die Maid Um den Krug in bittrem Leib: "Seid ihr ftolz genug, Bahlt mir nun den Krug!"

""Beine nicht fo bitterlich, Gern erfet ben Schaden ich! Rimm für das Geschirr Dieses Zuch von mir!""

Doch die Maid, fie wollt' es nicht, Beinet fort und fort und spricht: ",Seid ihr ftolz genug, Zahlt mir nun den Krug!"

""Beine nicht fo bitterlich, Gern erfet,' ben Schaben ich! Rimm für bas Geschirr Diesen Ring von mir! ""

Doch die Maid, fie wollt' ihn nicht, Beinet fort und fort und fpricht: "Seid Ihr ftolg genug, Bahlt mir nun den Krug!"

""Beine nicht fo bitterlich, Gern erfet' ben Schaben ich! Rimm für das Geschirr, Rimm mich felbft dafür!""

Ei, wie war fogleich die Maid Boller Luft und Frohlichkeit: "Für den schönen Krug Dab' ich nun genug!"

# Der Einfiedler. (Böhmifch.)

Ich bin ein armer Einstedler, Bei dem kein Gut zu finden; Hab' nur dies Baar Bantoffeln da, Gemacht aus Holz von Linden.

Den Rosenkrang trag' ich am Gurt, Das Brevier fill unterm Arme, Und fieh' ju Gott, daß er gnädig fich Der falschen Mägblein erbarme.

"Bift Du ein armer Einfiedler, Dein Bater nofter bete; Die Mädchen aber laß in Ruh', Und bent' an Kaft' und Mette!"

### Des Liebsten Schwur.

(Böhmisch.)

Ei, schmollte mein Bater nicht wach und im Schlaf, So sagt' ich ihm, wen ich im Gartelein traf. Und schmolle nur, Bater, und schmolle nur fort, Ich traf den Geliebten im Gartelein dort.

Ei, zankte mein Bater nicht wieder fich ab, So fagt' ich ihm, was der Geliebte mir gab. Und zanke nur, Bater, mein Baterchen Du, Er gab mir ein Rußchen und eines bazu.

Ei, flange bem Bater nicht ftaunend das Ohr, So fagt' ich ihm, was der Geliebte mir schwor. Und ftaune nur, Bater, und ftaune noch mehr, Du giebst mich boch einmal mit Freuden noch ber.

Mir fdwor der Geliebte fo feft und gewiß, Bevor er aus meiner Umarmung fich rig,

Ich batte am langften zu Saufe gefaumt. Bis luftig im Felbe bie Beigenfaat teimt.

#### Die Boten der Liebe.

(Böhmisch.)

Bie viel schon der Boten Flogen die Pfade Bom Balbe herunter, Boten der Treu'; Trugen mir Briefchen Dort aus der Ferne, Trugen mir Briefchen Bom Liebsten herbei!

Wie viel schon der Lufte Wehten vom Morgen, Wehten bis Abends So schnell ohne Ruh'; Trugen mir Rußchen Bom kuhligen Waffer, Trugen mir Rußchen Bom Liebften bergu!

Bie wiegten die Salme Auf grünenden Bergen, Bie wiegten die Aehren Auf Feldern fich leis; "Mein goldenes Liebchen," Lispelten alle, "Wein goldenes Liebchen, "Ich lieb' Dich so heiß!"

Leichtfinn. (Böhmisch. Melodie 11.)

Mehren, Alehren, Aehrelein, Ei, wer wird euch maben? Mein Geliebter weilet fern, Mag nicht zu mir gehen.

Aehren, Nehren, Nehrelein, Ei, wer wird euch binden? Wein Geliebter weilet fern, Will ihn schon noch finden.

Mutter, Mutter, Mutterchen, Bin von lofem Blute; Rimm den Befen, feg' mich rein Bon dem Uebermuthe.

Meine Goldpantöffelein, Bin icon ichwer zum Gupfen; Mutter, Mutter, Mutterchen, Mocht' in's Saubchen ichlupfen.

Grüne, junger Eichenbaum, Frisch auf beinem Blätchen — Grolle Du, nur Du mir nicht, O mein süßes Schätchen!

"Bahrlich nein, ich groll' Dir nicht, Doch, ich muß beklagen, Daß Du mit 'nem Andern gehst, Wie die Leute sagen."

### Grimmiger Fluch.

(Böhmifch.)

Sa! wußt' ich, wer mit bem Liebsten . Mich boshaft will entzwei'n, Fürwahr, fürwahr, ich streut' ihm, Salz in die Augen hinein!

Ich streut' ihm Salz in die Augen, Und Sand ihm zwischen die Bähn'; Dann wurd' ihm wohl am Ende Die Luft jum Lugen vergeh'n.

Jest weiß ich's, o jest weiß ich's! Es ift ein altes Weib, Das möchte unfre Bergen Entzwei'n zum Zeitvertreib.

O Herrgott Du, so schide Auf das Weib Dein Wetter daher, Und beregne es neun Tage Wit Steinen, zentnerschwer!

Reun Tage mit schweren Steinen, Am gehnten mit Dornen fein, Daß es nie wieder versuche, Bwei Liebende zu entzwei'n!

# Reinen Alten! (Mährifch.)

Sab' ich auch nur bleiche Wangen, Rur ein blaffes Angesicht, Gibt mich meine liebe Mutter Doch dem ersten Besten nicht.

Gibt mich teinem alten Manne, Reinem Graubart ficherlich: Saß' ich neben ihm am Tische, Belcher Kummer war's für mich!

Alter Chmann ift nicht beffer Als ein Kittel, welcher alt: Bidle Dich hinein, wie immer, Ift Dir doch erbärmlich kalt.



### Altes und junges Beib.

(Böhmifch.)

Sagten, daß ich schon gestorben, Und bin frisch am ganzen Leib — Uch, fle boten zum Erwärmen Mir ein altes, altes Weib!

Einem Frosche gleicht die Alte, Ift bei Zag und Racht eiskalt; Bei der Jungen, da erwärmt man, Wie in Federn, sich gar bald.

Gebt der Alten einen Rechen, Daß fie grabe frummgebudt! Gebt der Jungen einen Burschen, Den fie grad' jum Berzen drudt!

#### Das lebendige Bild.

(Böhmifd. Melodie 12.)

Bie der herr Bfarrer brav Bredigen fann! Bilder verschenket er 200 (1822) An Jedermann.

Bill auf die Bredigt auch Sin gu ihm geh'n, Und um ein folches Bild Bitten ihn fcon.

Ei, der Berr Pfarrer ift Gutig furwahr, Gab mir ein Bilb, bas hat Leben fogar.

Aber was mit dem Bild Anfangen nun? Beiß in ber That nun nicht, Bo's hinzuthun.

Sted's in den Rahmen ich, Hat es nicht Raum; Sperr' ich es in die Truh', Athmet's wohl kaum.

Set' es bort auf ben Stuhl, Mich ihm gur Seit'; Gibt es ein Mäulchen mir, Thu' ich Bescheib!

#### Der Müde Sochzeit.

(Slowafifch.)

Die Mude fest fic zur Fliege hin, Und möcht' fie gerne frei'n. Die Bremfe zieht die Stiefel an, Möcht' gern Brautführer fein.

Die Fliege ruft den Spapen schnell Als Brautübergeber herbei, Und fraget ihn um seinen Rath, Ob der Schritt zu wagen set.

Der Spaß, der spricht ihr wader zu, Daß sie mit dem Freier zieh', Sonst könnten die Leute sagen vielleicht, Es blahe Hossart sie.

Die Bespe Kranzeljungfer war, Die Laus Brautmütterlein, Und die Banze war die Köchin beim Fest, Der Floh, der hüpft' im Neih'n.

Biene fang, die Bornif dudelte, Die Grille geigte genug,

Der Rafer die Erompete blies, Die Spinne die Erommel schlug.

So zogen fie zur hochzeit aus, Eine reichgeschmudte Schaar; Es tanzten dreißig Baare dort, Benn nicht vierzig Baare gar.

Die Bremse als Brautsührer war Stets überall voran, Und pfiff und sprang und jubeste, So viel als Einer kann.

Und endlich zogen nach hause fie, Und sesten fich zum Schmaus, Und theilten, wie es Sitt' und Brauch, Geschenke in Menge aus.

# Der Mücke Tod. (Slowafifch.)

Ms die Mücke Hochzeit hielt, Trank man einen Eimer Wein; Flog die Nachtigall herzu, Schenkte noch den Gästen ein.

Und die Gafte, toll und voll, Uebten an der Rude Mord. In der Rammer liegt fie dort, Kliege weinet fort und fort.

"Fliege, hemm' der Thranen Lauf, Mude wacht wohl wieder auf!" ""Damit hat's wohl feine Roth, — Ach, sie ift ja wirklich todt! "" Und das Fett verfauften fie Für einhundert Gulden dann, Ihr Geripp' als Ellenmaß! So geschah es, glaubt mir das!

### Des Wiedehopfs Sochzeit.

(Böhmiich.)

Ich weiß von einem Bogel, Biedhopf wird er genannt; Boll' knupfen mit der fconen Rufkrah' der Che Band.

Da wurden jur Sochzeit Gafte Geladen in reichfter Bahl, Sowohl die großen Bögel, Als die kleinen allzumal.

Die frohe, muntre Lerche, Die lud der Gafte Schaar; Brautführer bei der hochzeit Der Goldkopf Aemmerling war.

Die Bachtel war Kranzeljungfer, Und wand den grünen Kranz; So zog dann zur Vermählung Die Braut in vollem Glanz.

Die Saatfrah' sprach den Segen, Der Habicht Beuge war; Daß fie Feindschaft im Berzen trugen, Das laugnet' er ganz und gar.

Der Rabe war Roch, und schmorte Und buk und sott und briet, Daß er voll Rußes wurde, Dies bezeuget sein Habit. Und als die Tafel zu Ende, Muficirte die Nachtigall. Und alle Gäste tanzten Unter lautem Jubelschall.

Tangten, bis Brautchen meinte, Daß es fanft ruben möcht', Borauf die gesprächige Eister Die Betten machte gurecht.

So geschah's, und geschieht noch immer, Das ift nicht etwa erdacht: Rommt Wiedhopf zur der Ruffrah', Wird alsbald Hochzeit gemacht.

# Scenen ans bes Bolfes Sochzeit. (Böhmifch.)

Bollte sich ber Wolf vermählen, Satte zur Gemahlin jungst Jungfrau Ziege sich erbeten, Die verwaist war; benn ihr Vater Und auch ihre liebe Mutter Waren beide schon gestorben. Und so viel's Viersüßler gab Auf der Erde weiten Fluren, Lud er alle zu dem Fest.

Der Brautführer war der Kater,
Beigte sich der Maus gefällig
Mit dem Hasen, holdem Jüngling.
Esel war beim Fest der Bäcker,
Und der Itis war der Roch
Mit dem hochgebornen Eber:
Kranzeljungfern waren da
Zwei der allerholdsten Wesen,
Fräulein Fuchs und Fräulein Sirschluh;

Diese leifteten ber Braut, Der so reizend schonen Biege, Alle Dienste, wie fich's ziemt.

Mls bie Tafel nun geenbet, Schritt gum Tange jeder Gaft. Der baran Gefallen fand. Junter Bafe producirte Alsbald feine muntern Sprunge, Und ibm warf die Tangerin. Gine ber zwei Rrangeljungfern, Fraulein Fuche, die's auf ben Junter Abgefeb'n, ibr Schnupftuch ju; 3a, als er fich burtig brebte, Und babei gart auf fie eindrang, Reichte fie ibm einen Rrang. Reiderfüllt ward ba ber Windhund, Daß ihm folche Bunft geworden, Und er forderte voll Grimm 36n gum 3weifampf mit bem Degen Dber auf Biftolen auch. Safe blieb nicht Antwort ichuldig, Rannt' ihn einen Schuft, und fcwor, Daß er fich ibm ftellen werde, Dag er, ale ein Mann von Chre, Begen ihn fich wehren wolle, Mit all feiner Belbenfraft. Doch ber Lowe, friedenliebend, Abbold folden Balgereien, Ließ fogleich fein Wort erschallen, Und gebot mit Ernft, fie follten, Sich bezähmend, ruhig fein, Bei fünfbundert Bulben Strafe.

Siehe, und ber Junter Igel, Glattgetammt, von ichlantem Buchfe,

Bar entgudend angufchauen, Barb bort beiß um Fraulein Marber. Bat, indem er es umarmte, Um des eblen Frauleine Suld. Und es trant ber Rub Berr Birfc Mus gefülltem humpen gu, Und indem mit allem Unftand Er den Sut abnahm por ihr, Blebt' er fie mit feinen Borten: "Rommt, erhebet Guch gum Tang!" Bochfterfreut mar ba bie Rub. Schritt fogleich mit ibm gum Tange, Und gur Stute fprach fie alfo: "D, wie bin ich innigft frob, 's judt vor Wonne mich ber Ruden, Daß Berr Birfc nach mir begehrt!" "Babrlide", fprach zu ihr bie Stute, "Du haft ein verteufelt Blud Mit Berehrern und Galanen. Site icon vom frühen Morgen Mit verdrießlichem Gefichte. Riemand nimmt gum Tange mich. Batteft erft guvor ben Buffel, Satteft ibn vom fruben Morgen, Und jest tommt ber Birich icon wieder. Ach, wie froh, wie felig mar' ich, Ram' auch Jemand ber um mich!" Das Rameel vernahm die Rebe, Borte, mas die Stute faate, Dachte: "'s ift ja eine Frau, Die recht ehrbar, will's versuchen!" Und es nahm die Stut' und brebte Bierlich fich mit ihr im Rreis. Doch es jog ber Samfter jego . Seine Stiefel in die Bobe,

Bog auch um brei gange Glen Seine Bofen mehr empor, Und ftand auf, und trat ju Fraulein Eichhorn, ju ber Solben, bin, Sprach: "3ch fühle leberdruß, Langer mußig bagufigen, Schonfte, tomm mit mir jum Tang!" Doch die Spigmaus, die glaubwurd'ge, Rief aus ihrem Boch bervor : "Tange ja mit Samfter nicht!" Sprach ber Samfter ju ber Spigmaus: "Ueberlaß mir Deine Solbe Mur auf eine furge Beile, Bill ihr feinen Schaben thun, Das verfprech' ich und verburg' ich! Beigerft Du's, foll meine Fauft Eines Beffern Dich belebren!" Dhne Bogern fand bie Spigmans Rampfentichloffen auf dem Blat: Bab' er Muth, fo mog' er's magen! Und ber Samfter, ber bebend mar. Saumte nicht und faßte fie, Badte fie bei ihren Saaren, Bauste fie mit einer Sand, Dit ber andern fcblug er fie Bang entfetlich über's Maul. Schlug fie, ber leichtfinn'ge Samfter, Bis ber Spigmaus gartes Antlig Blaulich von ben Schlägen fcwoll. Es beflagte fie die Otter, Ach und Fraulein Gidborn weinte, Jeber, der bie Spigmaus fah, Rublte Mitleid und Erbarmen. Da verzog ber Dache nicht langer, Schidte bas achtbare Frettchen,

Dag es jum Berichtsherrn eile, 36n in feinem Ramen gruße, Ginen guten Tag ihm muniche, Und, weil ihm in folden Dingen Mle Macht gegeben fei, Ihn ersuche, ohne Aufschub Bu erscheinen bei bem Refte, Bo man ungebührlich raufe. Das achtbare Fretten lief Und traf grade unterweges Den Gerichtsberrn, ibn, ben Bibber, Der bedachtig fdritt einher. Schon als es von fern ibn ichaute, Bog es gleich die Rappe, machte Seine fouldige Berbengung, Und erftattete Bericht. 218 ber Bidder bei bem Refte. Run ericbien, erhoben fich Der Daulefel, ber glorreiche, Und der Rebbodt ichnell, begrüßten 3hn nach Bflicht, und reichten ibm Ginen vollen Rrug mit Barmbier. Und er ließ am Tifch fich nieber, Und in einer Beile murben Samfter bann und Spigmaus, Beibe, Borgeführet und verhort. Da entichied gulett ber Bibber, Dag ber Bamfter, als ber Schuld'ge, Rablen folle funf Kag Bier. Und fo mar ber Streit gefchlichtet; Alle murben mieber froblich. Und die Inftrumente flangen. Bar fpielt' auf ber Bioline, Clephant, ber fcblug bie Bither, Die Baggeige ftrich ber Bobel,

Und das gab so suße Tone, Daß sich Alle boch erfreuten An der herrlichen Musik. Biesel sprang mit dem Kaninchen, Affe hüpfte mit dem Esel Lustig, daß der Staub nur flog. Doch indessen murde langsam Ihre Speiselammer leer; Dichtes Wasser blieb im Fasse, Dese wurde weggegossen, Und das Fest, es ging zu Ende. Mahnend zog der Stier die Glode, Da verloren Alle sich.

### Gefcheidter Liebesgrund.

(Böhmifch. Melobie 13.)

Ach, weiß nicht in der That, Bas Dich so an mich zieht, Ach, weiß nicht in der That, Bas Du mich liebst! Hab' ja kein Heirathsgut, Bin auch nicht gar so schön; Ach, weiß nicht in der That Bas Du mich liebst!

"Dein blaues Augenpaar, Das ift's, was mir gefällt, Dein blaues Augenpaar, Bas mich beglüdt, Dein blaues Augenpaar, Und Deine Hand fürwahr, Beil sie zur Arbeit so Flink und geschidt."

Auftrag. (Mäbrifd.)

Beife, weiße Ganfe, Die ihr hochbin flieget, Die ihr weithin sehet! Drehet euch, ihr Ganse, Ob dem hof des Treuen, Kündet meinem Treuen, Daß er kommen möge, Bill schon, will schon freien!

Mögen um mich tommen Schnell mit vierzig Roffen Und mit funfzig Wagen!

Die Raber von Pfefferfuchen,
Die Bagentörbe von Buder,
Die Roffe in blantem Golde,
Im Scharlachfleide der Holde,
Die Beitsche mit Gold durchstochten
Es hat fie mein Liebster gestochten!

#### Die Heimkehr. (Mährifch.)

Der Jüngling in den Krieg muß fort, Bur Liebsten spricht dies Abschiedswort: "Nach sieben Jahren bin wieder ich hier. Bring' Deinen Ring zurude Dir."

Schon rann das flebente Jahr dahin, Sie harrte noch immer treu auf ihn.

Und als es follte zu Ende geh'n, Schritt fie hinaus, um Gras zu mab'n.

Es begegnete ihr im weiten Feld Ein junger Solbat, ein fcmuder Belb. "Baft Du nicht Luft, o Bolbe mein, Gleichwie die übrigen Madchen gu frei'n?"

""Ich will nicht frei'n, will ledig fein, Bill harren tren des Liebsten mein.""

"Dein Liebster langft ein Beibden bat, 3ch war bei ber hochzeit in ber That."

"Run, meine holde Rofe, fprich, Bas Du ihm municheft inniglich?"

"Bunfch' fo viel Glud ibm in der Belt, MIs Salme machfen auf dem Feld.""

"Bunfch' fo viel Beil ihm und Gebeih'n, Als Blatter raufchen in dem Sain.""

"Ei, meine holde Taube, fprich, Bas Du weiter ihm munfcheft inniglich?"

"Bunfch' Ruffe ihm fo viel an ber Bahl, Als Sterne glanzen am Simmelsfaal.""

"Bunfch' fo viel Tag' ihm voll Seligfeit,

"Und fo viel Rinder frifch und gefund, Als Bluthen teimen im Fruhling bunt.""

Da lacht der Soldat, den Ring ihr weis't, Der wie die goldene Sonne gleißt.

"Das ift ja der Ring, berfelbe Ring, Den einft der Liebste von mir empfing!"

Und es war der Liebste, fie froh umfing, Und schnell mit ihr zum Briefter ging.

Und dort in der Rirche im grunen Bald, Dort wurden ein gludlich Baar fie balb.

Die Mutter und ihr Sohn.
(Böbmifch.)

Es ging, es ging die Mutter Dabin auf gruner Bief'; Sie trug in ihren Armen Ein Sohnlein, hold und füß.

"D Söhnlein, liebes Söhnlein, Bas ift Dein fünftig Loos? Ertränk" ich Dich im Wasser, Zieh" ich Dich lieber groß?"

""D Mutter, liebe Mutter, Ertränk' mich nimmermehr; Erziehe mich geduldig, Und gieb mich in bas Heer!""

""Ja, unfer guter Raifer, Gewiß, er lobt Dich bann, Daß Du ihm haft erzogen Solch einen Kriegesmann.""

Die Mutter, sie erbarmte Ob ihrem Söhnlein sich, Sie warf es nicht in's Wasser, Erzog es mütterlich:

#### Wiegenlieb.

(Böhmifch. Melodie 14.)

Schlaf', mein Kind, in Rub', Schließ' die Aenglein zu! Gott wird Dir zur Seite liegen, Engel werden fanft Dich wiegen: Schlaf', mein Sohn, in Rub'!

Schlaf', mein Rind, in Rub', Schließ' die Neuglein gu! Bachft Du auf in einer Beile, -Bird Dir fuger Brei zu Theile: Schlaf', mein Berg in Rub'!

Schlaf', mein Kind, in Ruh'!
Schließ' die Aeuglein gu!
Bill Dir Trommel, Geige geben, Aber Keinem Dich, mein Leben:
Schlafe, schlaf' in Ruh'!

Ernftere, meh= und ichwermuthige Lieber, Ballaben, Romangen.

### Verlorene Jugend.

(Slowatifd.)

Brauften alle Berge,
Saufte rings ber Balb —
Meine jungen Tage,
Bo find fie fo balb?

Jugend, theure Jugend, Flohest mir bahin; O Du holbe Jugend, Uchtlos war mein Sinn!

Ich verlor Dich leiber, Wie wenn einen Stein Jemand von fich schleubert In die Fluth hinein.

Wendet fich der Stein auch im in tiefer Fluth, Beiß ich, daß die Jugend Doch kein Gleiches thut. Das geflügelte Herz. (Böbmisch, Melodie 15.)

Dritthalb Jahre find's nun, Daß ich Dich, o Holbe, Kennen gelernt;
Doch Dich zu verstehen,
Davon, Holde, bin ich
Weit noch entfernt.
Haft wohl der Liebe Gluth
In mir entfacht,
Selber doch an Liebe,
Du mein holdes Kindchen,
Niemals gedacht.

Denist Du noch, o Holbe, Jenes Maienabends, Denist Du noch sein? Wie die Nachtigall da Gar so süß, o Holbe, Sang dort im Hain? Hell, als wär's Tageszeit, Mond uns beschien, Und wir, goldnes Kindchen, Schauten, wo sich's Böglein Setze dahin.

Sin auf eine Tanne
Sette da, o Holde,
S'Bögelein sich,
Und ich, Holde, gab Dir Einen Ruß, den ersten,
Berzinniglich.
O welche Seliakeit,
O welche Luft,
Die mir jest noch immer,

Du mein goldnes Rindchen, Füllet die Bruft!

Wenn Du nur, o Holbe, Aufrichtig und offen Bar'ft gegen mich: Bar' auf dieser Erde Niemand, Holbe, Niemand Sel'ger, als ich! Doch Deinem Derzen sind klügel verlieh'n, Und so, goldnes Kindchen, Klattert's auf den Blumen Kort ber und bin.

### Die Rofe.

(Slowatisch.)

Blühet eine Rose, Die gar hold zu pflücken, Kommt auch wohl ein Jüngling, Und er wird sie pflücken.

Bin noch eine Rose, Da fein Mann mich freiet; Es verwelft die Rose, Bis ein Mann mich freiet.

Bin noch eine Bluthe, Dab' noch teine Kindlein; Es verwelft die Bluthe, Dab' ich einmal Kindlein.

### Die Ertruntene. (Böhmifch.)

Es tont, es tont gum Rriege, Ber geht und ruftet fich?

Ernftere Lieber, Ballaben, Romangen.

Das Madchen, dem ein Liebfter Berginnig ift ergeben, Bird weinen bitterlich.

Auch ich hab' einen Liebsten, Der heiße Treu' mir schwor. Benn nur der Herr, mein Kaifer, Ein Rößlein mir verliehe, Gleich schwäng' ich mich empor!

"Bas möchteft Du, mein Liebchen, Bas möchteft Du dort thun?" Ich möchte Demden waschen, Damit Du schneeweiß gingeft, Das möcht' ich dorten thun.

"Bo tauchtest Du, mein Liebchen, Bo tauchtest Du sie ein?" Im Donaustrom ein Felsen, Auf ihn mocht' ich mich stellen, Dort tauchte ich sie ein.

Sie stand am Donaustrome, Und wollte guten Rath, Frug ihn, ob seine Tiefe Sich mit der Breite messe, Sie stiege gern ins Bad.

Sie sprang hinab in's Waffer, Die Donau schlang ste ein; Da war es ach! auf immer, Da war es ach! auf immer Gescheh'n um's Mägdelein,

Und ihre weißen Fuße Geb'n auf bem tiefen Sand; Die weißen Bande halten, Die weißen Sande halten Sich feft am Uferrand.

Ihr schwarzes Saargestechte Treibt in der Fluthen Lauf, Und ihre blauen Augen, Und ihre blauen Augen, Ach! schan'n zum Simmel auf.

> Die Baife. (Böhmiich. Melodie 16.)

Ein Rind, noch flein und gart, Bur armen Baife marb.

Als es nun klug genug, Es nach der Mutter frug.

"Ach Bater, Bater mein, Wo ift mein Mütterlein?"

""Dein Mütterlein schläft fest, Sich nimmer weden läßt.""

""Liegt auf dem Kirchhof dort, Unweit von seiner Pfort'.""

Als dies vernahm das Kind, Bum Kirchhof lief's geschwind.

Grabt mit der Nadel fein, Scharrt mit den Fingern fein.

Es fcharrt und fcharret lang'. Dann weinet es fo bang:

"D Mutter, hore mich, Ein einzig Wort nur fprich!"

""Das Sprechen fällt mir schwer, Mich brudt die Erde fehr.""



"Geh' heim, mein Rind, haft ja 'Re andre Mutter ba.""

"Ach die ift nicht so gut, Mir nichts, als Leides, thut."

"Giebt fie mir eine Rrum', Rehrt fie fie breimal um."

"Gabft Du mir Brot, gabft Du Mir Butter auch bagu."

"Und tammt fie mir bas Baar, Blutet mein Saupt fürwahr."

"Als Du mich fammteft lind, Umarmteft Du Dein Rind."

"Bafcht fie die Fuße mir, Berblaut fie beide fchier."

"Als Du fie wuscheft lind, Da füßteft Du Dein Rind."

"Und mascht mein Bemd fie, bann Fängt gleich das Fluchen an."

"Als Du es wuscheft, Du Sangst freundlich stets bazu."

"Geh' heim, mein Rind, geh', geh' Und Gott empfiehl Dein Beh!""

""Ich komme bald zu Dir, Und nehme Dich zu mir."

Das Rind nach Sause ging, Sein Saupt schwer niederhing.

"Ach liebster Bater Du, Berkauf' die lette Ruh, Kauf' eine Todtentruh'." "Balt Beld für das Belaut', Den Grabgefang bereit!"

"Den Brieftern, Gott gu Lieb', Den Tobtengrabern gieb!"

"Ei Rind, was thuft Du benn, Als war's um Dich gefcheh'n ?""

"Ach Bater, Bater mein, Seh' fcon mein Mutterlein!"

"Die Mutter kommt um mich, Und nimmt, nimmt mich zu sich!"

"Ei Rind, mas fprichft Du da? Die Mutter ift nicht nab'.""

"Die Mutter fault im Grab, Bard langft gefentt hinab.""

"Ach Bater, mir wird fchwer, Reich' mir das Riffen ber!"

"Mein Saupt, das brennt, das brennt! Es geht mit mir zu End'."

"Die Seele Gott verbleib', Dem Grab gebort mein Leib !" 1

"Ins Grab — jum Mutterlein, Das Berg ihr zu erfren'n!"

Krant war es einen Tag, Es ftarb am zweiten Tag, Im Grab am britten lag.

### Der verlorene Schäfer. (Bobmifch.)

Co weidet im grünen Saine Bor Sirt die Lämmer fein, Cr weidet fie auf dem Sügel 3m grünen Birkenhain.

Da unterm Cichbaum ftellen Bwei Madchen fich plaglich dar; Der hirt giebt guten Abend, Sie lächeln wunderbar.

Das eine, wie eine Taube, Bar ganz am Leibe weiß; Das zweite, wie eine Schwafbe, Beginnt so fanft und leis:

"Romm Sirt mit uns, und schlase Dort bis zum weißen Tag! D laß, laß Deine Lämmer, Burden Es weide sie, wer da mag!"

Sie nahmen ihn bet den Armen, Er ging zu den Bergeshöh'n — Die Lämmer sammt seiner Hutte Hat er nie wieder geseh'n.

### Reiters Schwanenlieb.

(Böhmisch.)

Ihr wunderschönen Sternchen, Wie seid ihr gar so klein, Doch leuchtetet ihr ehmals Mir hell mit eurem Schein!

Und eins und eins vor allen, Der Morgenstern es mar, Ili 🛴

Der leuchtete mir immer Bur Liebsten bin fo tlar.

Du Mond dort in den Wolfen, Wie schwebst Du gar so hoch: Wie ift mein trautes Liebchen Bon mir so ferne doch!

Wohl haben mir die Meinen Bu Saufe oft gedroht, Wenn vor den Feind ich tame, So schlug'er bald mich todt.

3ch bin ins Feld gezogen, Sinaus in's blut'ge Feld — Noch ein Mal will ich benten Der Liebsten auf der Belt.

Die Welt ift groß hienieden, Die Eltern find fo weit, Eh' fie von mir was wiffen, Bin ich der Burmer Bent'.

Schon grub ein tiefes Grab man Dort in dem grünen Hain, So grüßet mir noch einmal Die Allerliebste mein!

So hab' Dich wohl, mein Schatchen, Mein Lieb, ich gruße Dich! O harm' Dich nicht und klag' nicht, Ein fromm Gebetlein fprich!

> Abichied. (Böhmisch. Melodie 17.)

Ach mich halt der Gram gefangen, Meinem Bergen ift fo web,

Dig and to Google

11112

Ernftere Lieber, Ballaten, Romangen.

260

Denn ich foll von hinnen ziehen 3 Ueber jenes Berges Bob'.

Was einst mein war, ist verloren, m Alle, alle Hoffnung flieht; Ja ich fürchte, daß, o Mädchen,

Dunkel wied mein Weg sich dehnen, Wenn ich scheiden muß von hier: 11( Steh' ich dann auf jenem Berge, Seufz ich ein Mal noch nach Otr.

# Der Königinhofer Garten. (Böhmijch.)

6.1 B . 192

Dort in Kön'ginhof im Garten 1) Blüht ein schönes Röselein; Sprengte durch zwei volle Nächte Thau das schöne Röslein ein.

Dort in Kön'ginhof im Garten .... Bei dem schönen Röfelein Beinte durch zwei volle Nachte .... Ehranen hin die Liebste mein.

Dort in Kön'ginhof im Garten Seufzten wir den Abschiedsgruß, Bei dem schönen Röslein gaben Wir uns ach! den lepten Auß.

## Das Scheiben. (Slowafifch.)

Ach das Scheiden, ach das Scheiden, Welch ein schweres Berzeleid, Wenn fich zwei in Liebe trennen, and Zunger Bursch und junge Maid! Als wir von einander schieden Bwangen wir die Thranen nicht, Bischten uns mit weißem Tuche Beibe weinend das Geficht.

Stirbst Du mir, wie kann ich leben? Sterben beide wir in Treu', Laffen in ein Grab zusammen Uns versenken alle zwei.

Laffen uns auf eine Tafel Beibe schreiben hintenbin: Die zwei Tobten bier im Grabe Baren nur ein Berz und Sinn.

#### Die Verlaffene. (Böhmisch. Melodie 18.)

Neulich schwamm ein flinkes Ganschen Auf dem klaren Teich dahin, Als ich von dem Heißgeliebten Abschied nahm mit trübem Sinn.

Sinter jene schwarzen Berge, Sinter Bohmens Grenze bort, Führten fie mir treuen Madchen Meinen theuren Jüngling fort.

Bar' ich boch bas flinke Ganeden, Schwamm' ich nicht im Teich bahin: Hinter meinem Schat bergüber Flög' ich schnell mit frohem Sinn!

# Die Verlassene. 2) (Slowafisch.)

So grun der Berg, fo fleinig der Pfad, Mit wem erfreu' ich mich?

Ich freu'te mich mit bem Bater gern, Doch hab' ja keinen ich. Der Bater war eine grüne Eich' Und ftand am Meere, weh'! Es schwoll das Meer und nahm mir ihn — Du mein Gott in der Sob'!

So grün der Berg, so steinig der Pfad, Mit wem erfreu' ich mich?
Ich freu'te mich mit der Mutter gern, Doch hab' ja keine ich.
Die Mutter ein himmelsgarten war Und stand am Meere, weh'!
Es schwoll das Meer und nahm mir ste — Du mein Gott in der Höh'!

So grün der Berg, so steinig der Pfad, Mit wem erfreu' ich mich?
Ich freu'te mich mit dem Bruder gern,
Doch hab' ja keinen ich.
Der Bruder ein grüner Ahorn war,
Und stand am Meere, weh'!
Es schwoll das Meer und nahm mir ihn —
Du mein Gott in der Höh'!

So grun ber Berg, so steinig ber Pfab, Mit wem erfren' ich mich?
Ich freu'te mich mit der Schwester gern, Doch hab' ja keine ich.
Die Schwester war eine grune Birk'
Und ftand am Meere, weh'!
Es schwoll das Meer und nahm mir fie — Du mein Gott in der Höh'!

So grun der Berg, so steinig der Pfad, Mit wem erfreu' ich mich? Ich freu'te mich mit dem Liebsten gern, Doch hab' ja keinen ich. Der Liebste zögerte zu lang' Und ftand am Meere, weh'! Es schwoll das Meer und nahm mir ihn — Du mein Gott in der Gob'!

## Schlimmer Gruß aus der Ferne. (Böhmisch.)

Als ich durchs Meer hinschiffte, da flog Eine Rachtigall über die Fluth; Sie ließ ein weißes Blatt herab, Herab auf meinen Hut.

Ich nahm ben hut vom Saupte schnell, Ins weiße Blatt ich fab; Ach einen Gruß von meiner Maid Erblickt', erblickt' ich da.

Seit jener Beit bin ich verwaift, Dem Gartner im Garten gleich, Pflegt er die Rose, und sie welkt In seinen Sanden bleich.

Bohl pflegt' einst eine Ros' auch ich — Gar tief in treuer Bruft; Und doch versor, versor auch ich Reine Berle, meine Lust.

### Die verbrecherische Schwester.

(Bohmifch. Melobie 19.)

Bei der herrschaftlichen Aue Seu't die Maid im Morgenthaue.

Und vier Betr'n vorüberreiten: "Madden, willft uns nicht begleiten?"

"Boge gern mit euch, ihr Berren, Doch mir wirds bet Bruber mehren."" ... "Kannst dem Bruder Gift bereiten, Und uns fröhlich dann begleiten."

""Beiß nicht, wie ich das vollbringe, Bernte niemals folche Dinge.""

"Geh' dorthin jum grunen Saine, Findft der gift'gen Schlangen eine."

"Rod' fie ihm in Mild, und reiche Sie ihm bar: er wird gur Leiche."

Und fie ging jum grunen Baine, Fand ber gift'gen Schlangen eine.

Rochte fie in Milch geschwinde, But fie dann, vor Lieb' ach blinde!

Und es fuhr ber Bruder balbe Solg baher aus fchwarzem Balbe.

"Bruder, tomm, wirft Sunger haben: But ein Fischlein, Dich zu laben."

""Bas ift mit bem Fisch geschehen? Ift nicht Schweif noch Ropf gu feben."

"Ei den Ropf hab' ich geschmauset, Rage hat den Schweif gemauset."

Und als er bavon genommen, That es übel ihm betommen.

"Schwester, arg ift mein Befinden, Bolle mir bas Saupt verbinden."

"Stunde barnach mein Berlangen, Gab' ich nicht zu effen Schlangen.""

"Schwester, frischen Bein mir bringe, Daß ich mir bas Berg verjunge!"

Doch fie bracht' ihm Baffer trubes : ""Trink, mein Bruberlein, mein liebes!"

"Schwester, mir bas Riffen reiche, Daß mein haupt ich leg' aufs weiche!" Doch 'nen harten Stein fie brachte: ""Ei fo ftirb denn hin, verschmachte!"" Und taum daß die Erd' ihn hullet, Schreibt fie, gang von Lieb' erfullet:

"Romm, mein Liebster, ohne Beile! Bruder ftarb ju unfrem Beile.".

"Ei tonnt'ft ihn um's Leben bringen, Ronnt's Dir auch an mir gelingen."

"Ach mein Gott, was wird jest werden! Bab' nicht Bruder, Mann auf Erden."

"Dab' dem Bruder Gift gegeben, Und muß nun verftoßen leben!"

## Eifersucht noch im Tobe. (Mährisch.)

Bas ift Beißes zu gewahren Auf den Bergen, in den Thalen? Sind es weißer Ganse Schaaren, Oder ift dort Schnee gefallen?

Baren's weißer Ganse Schaaren, Baren langft schon fortgeflogen; Bar' es Schnee, die warme Sonne Satt' ibn langft icon aufgesogen.

Ift ein Lager, auf dem Lager Ruht ein Jungling bingeftredet, Und das Saupt bes iconen Junglings Ift mit Bunden gang bededet.

Auf der einen Seite, glanzend, Sein geschliffner Gabel lieget;

Muf ber anbern Seite, trauernb. Sich an ihn fein Dabchen fcmieget. Balt ein Tuch in ihrer Rechten. Dem Bermundeten gu bienen; Balt ein Reis in ihrer Linfen. Dran noch frifde Blatter grunen. Bifdet mit bem weißen Tuche 36m ben Schweiß vom Angefichte : Mit bem grunen Reife icheuchet Sie ber Kliegen fred Begudte. "Ach wie lange foll, wie lange 3ch in bangen Zweifeln fcmeben! Sage, fag' mir, mein Beliebter, Begft Du Boffnung noch zu leben ?" .... Bolle mir, o Beiggeliebte, Meinen blanten Gabel reichen. Dag ich feb' in feinem Spiegel, Wie die Bangen mir erbleichen." Und fie reichet ihm ben Gabel, Doch fpringt feitwarts fie bebenbe; Denn fie merft, ber Jungling finne Still im Bergen auf ihr Enbe. "Ei wer bat Dir, Beifaeliebte, Diefen guten Rath ertheilet? D wie noch mein Mug' im Sterben Sehnfuchtevoll auf Dir vermeilet!" .... Meine alte Mutter bat mir Go gerathen im Bertrauen. Sicher wollteft mit bem Gabel Du bas Saupt vom Rumpf mir bauen !"" "Ja, bas wollt' ich! Treffen follte Dich mein Gabel gleich bem Blige; Denn ich fann es nicht ertragen. Dag ein Andrer Dich befige."

# Die fünf Freier. (Mährifch.)

Beim Nachbar bort am Bache Rauft fich der Ganfe Schaar, Geh' Sohn, nimm Deinen Sabel Und tödte schnell ein Baar!

Die Schone fist am Lifche, Gleich einer Rof erblüht, Und rühmet fich, es hatten Sich Kunf um fie bemuht.

Beiß liebte fie der Erfte, Der Zweite fie ihm nahm; Es brach das Gerz bem Dritten, Daß er fie nicht befam.

Der Bierte schwentt sein Tüchlein Beim Tang hoch über sich; Der Fünfte unterm Fenfter Beint bitter, bitterlich.

# Erene für Untrene. (Mabrifd.)

Es fist ein kleiner Bogel Auf hobem Eichenbaum, Und frabet, ob die Sonne Sich zeig' am Bergessaum.

Bohl fleigt die Sonn' in bie Bobe, Doch die meine ging hinab, Seitbem fich einem Andern Mein Lieb zu eigen gab.

D grabt ein Grab mir Leute, 1982 Rnapp an bem Bege bort,

Ernftere Lieber, Ballaben, Romangen.

Und bettet mich zu Ruhe An dem ersehnten Ort.

Bu meinem Saupte pflanget 'Ren rothen Blumenstrauß, Bu meinen Füßen höhlet Ein fteinern Bruunlein aus.

Ach geht fie dann vorüber, Bielleicht von den Blumen fie pflückt, Indeß der Glückliche schlürfend Sich aus dem Brunnen erquickt!

# 3 u fpate Reue. (Slowafifch. Melobie 20.)

D Bater im himmel, Bie reut es mich zu spat, Daß wegen des Einen Die Andern ich verschmäht!

3ch gab für ben Pfau ach! Den eblen Falken bin! ...... D wußt' ich bie Statte, Wie gerne fucht' ich ihn!

Er fitt wohl im Hofe Des Nachbars fort und fort, Er fitet am Schnürchen, Am feidnen Schnürchen bort.

Das Schnürchen, das Schnürchen Ift gar so dunn und fein, Es schnitt sich ins Herz mir, Tief in das Berz hinein.

## Der verwelfte Kranz. (Böbmifch.)

Ber trat dem engen Pfade Bohl diese Spuren ein? Auf ihm, da ging ein Mädchen, Und weinte ganz allein.

Auf ihm, da tam ein Jüngling, Boll Schmerz in tiefer Bruft, Er haschte fich das Mädchen Und jauchzte laut vor Luft.

"Gellebter, o Geliebter, Romm balb, recht bald zu mir! Aus frifchen grunen Blattern Gin Rranzlein geb' ich Dir."

Der Jüngling tam nicht wieder, Das Kränzlein weltte matt, Der Jüngling tam nicht wieder, Berweltt war jedes Blatt.

# Luft und Schmerz. (Böhmifd. Melobie 21.)

Auf der grunen Soh' ein Baum, Unten eine Matte — O wie ift mir, dent' ich fein, Den so tieb ich hatte!

Dent' ich sein, bei Tag, bei Nacht, Bann es mag geschehen:
Gleich beginnt die ganze Welt
Sich um mich zu drehen,

Ach, wie schwer ift's, daß man ftirbt, Sind gesund die Glieder;

Ernftere Lieder, Balladen, Romangen.

Doch weit schwerer, bağ wer liebt, Was ihm gang zuwider.

Was ich möcht' umfassen, Das hat mich verlassen; Was ich möcht' verscheuchen, Will nicht von mir weichen!

# Ruhe im Grabe. (Böhmifd.)

Als ich dort ging burchs schwarze Gewalb, Da schnitten Madchen im Saferfeld.

3ch frug fie, ob nicht in ihrer Mitte Auch meine Getreue Bafer schnitte.

"Ach nein, ach nein! fie ift nicht ba, Bor einer Boche begrub man fie ja."

So zeigt den Beg mir, wo fie mein Liebden Getragen zum talten Erdenftübchen,

"Man findet gar leicht den Weg dahin, Er ift durchflochten mit Rosmarin."

So zeigt die Kirche mir, wo mein Schätchen Begraben liegt an stillem Platchen.

Und zweimal ging ich den Rirchhof ab. Und nirgend fab ich ein neues Grab.

Bum dritten Mal burchichreit' ich ihn eben, Da feb' ich ein neues Grab fich erheben.

"Ber schreitet zu meinem Grab herzu Und ftort die Todten in ihrer Rub'?"

"Ber wandelt ob mir, ich frage wieder, Und ftreifet den Thau vom Grafe nieder?" Mein Liebchen, o Du liegft bier verfentt, Die ich fo gern einft, fo gern befchentt?

"Und nahm ich auch manche Deiner Gaben, So ift boch feine mit mir begraben."

"Geh' nur zu meiner Mutter ins Saus, Sie reicht Dir alle bie Gaben heraus."

"Das Tuch, das werft in den Fluß hinein, So wird mir ums haupt weit leichter fein."

"Den Ring, ben werft in des Meeres Schlunde, Damit ich Ruh' im Grabe finde."

# Der Unvergefiliche. (Mährifch.)

Co buftete nie im Rrange Der Rosmarin. Bie er, ber bolbe Frembling. Da er bor mir erfcbien! Ralter Thau berab fich .... In jener Racht ergoß, Da ich binter bem Golben Meine Thur verschloß. Ach falt wie Eis Rann ich nun nicht vergeffen, Rann ich nun nicht vergeffen Den grauen Täuber ---Bergeffen ibn auf feine Beif! Ach icon vergaß ich manchen. Mir marde nicht ichwer: Doch ibn, ach ibn vergeffen Rann ich nimmermebr!

# Der verlorene Jungfraunkranz. (Mährifd.)

Birten, Birten babt ibr nirgend Bo gefunden meinen Rrang? Bab' ben grunen Rrang verloren. Und fo berrlich mar fein Glang! "Saben nirgend ibn gefunden, Doch wir fab'n, wir faben ibn. Als ihn weitweg Bogel trugen Ueber bas Bebirge bin." Beb, fo ift der Rrang verloren! Dunge ich auch zwanzig Baar Schneller Roffe, ibn gu bolen, Brachten fie ibn nimmerbar. Beb, fo ift ber Rrang verloren! Spannt' ich hundert Bagen ein, Brachten fie ihn boch nicht wieder, Burd' er niemale wieder mein. "Ei fo flag' nicht fo, mein Schapchen, Rlag' nicht fo und blide bold! Bill Dir für ben Rrang, ben grunen, Raufen einen Rrang aus Golb." Ach was ift ber Rrang, ber goldne, Gegen meinen grunen Rrang! Bas ift alles Golbes Schimmer Begen feinen frifden Glang!

# Rlage um den Todten. (Böhmifd. Melobie 22.)

Eingesunkne, alte Burgen Bauen leicht fich wieder her, Aber was mir eingesunken, Ach! das rettet Niemand mehr. Abgehau'ne, dichte Balber

Grünen wieder bald empor, Aber wer, mein Bielgeliebter, Ruft dich aus dem Grab hervor?

Könntest du mir jemals wieder Neu zurudgegeben sein, Grüb' ich dich mit einer Nadel Gern aus hartem Felsgestein!

## Die Verwünschte. (Slowafisch.)

Um Wasser ging bas Mädchen Dahin auf grüner Au, Ging zu dem hölzernen Brunnen, Und konnte kein Wasser drehen Bor lauter fühlem Thau.
Boll Zornes rief die Mutter: "Du Tochter, Töchterlein, D würdest du zu Stein!"

Da ward des Mädchens Eimer Bu Marmor auf der Stell', Das Mädchen aber grünte Empor als Aborn schnell.

Es kamen nun zwei Brüder, Spielleute waren sie:
"Wir zogen weit, mein Bruder, Solch einen schönen Aborn, Den fanden wir noch nie.
Komm, schneiben wir eine Geige Uns jeder, ich und du,
Zwei Fiedelbogen dazu!"

Sie schnitten in den Ahorn, Es spritte Blut heraus, Die Bursche, fie erschraken, Und fturzten bin vor Graus. Da sprach das Mädchen also:
"Barum erschrecket ihr?
Nein, schneidet eine Geige,
Und jeder zwei Fiedelbogen
Euch ohne Furcht aus mir!
Dann geht und spielt recht traurig
Bor meiner Mutter Thür,
Singt ihr die Worte vor:
Her ift dein Töchterlein,
Das du verwünscht zu Stein!"

Die beiben Burfche gingen, Und traurig spielten fie sehr; Kaum hörte fie bie Mutter, Lief fie zum Fenster daher: "O Bursche, liebe Bursche —, Bermehrt nicht meine Bein, Bin ja genug gepeinigt, Seit hin mein Löchterlein!"

#### Die gebrochene Baut. (Mährifch.)

Die Bank, drauf ich so oft mit ihm Gekoset und gelacht, Sie ist gebrochen, und war doch fest Aus Cschenholz gemacht.

Sie ift entzwei, fie ift entzwei, Bie unfre Liebe ach! Sie ift gebrochen, die holde Bant, Bie er die Treue brach.

Und so, wie nimmer jusammenwächst, Ach nimmer, Stud mit Stud: So kehrt auch niemals, niemals wohl-Der alten Liebe Glud!

ate area

#### Die Getäufchte.

(Böhmisch.)

Als fie dahin ging durch den Hain, Ach durch den Hain, Da traf fie ein Jäger so allein.

Die Sonne schien, lau blies der Wind, Ach lau der Wind, Da blühte ihr Herz in Liebe lind.

Da faß fle bei ihm bis jum Abendroth, Ach Abendroth, Der Jäger, der schoß 'ne hirschin todt.

Nicht lange, fo mahte fle grunes Gras, Ach grunes Gras: "D baß ich beim ichmuden Jager faß!"

Und als fie Kleider fpulte am Bach, Uch dort am Bach, Da klagte fie bang dem Jager nach:

"Ch' ich den schmuden Zäger gesehn, Ach ihn geseh'n, Da war ich wie eine Rose schön."

"Doch meine Schönheit ist nun verblüht, Ach ist verblüht, Seit mich der Jäger so untreu flieht."

"Er geht mit einer andern Maid, Ach andern Maid!" Sie wiegt ein Kindlein, und weint voll Leib.

Ihr Madden, o geht nicht durch den Sain, Uch durch den Sain, Leicht traf euch ein Jäger so allein.

#### Rlage.

(Böhmifch. Melodie 23.)

Ach mir fehlt, nicht ift ba, Bas mich einft fuß beglüdt; Ach mir feblt, nicht ift ba. Bas mich erfreut! Bas mich einft fuß beglückt Ift wie die Bell' entrudt: Ach mir feblt, nicht ift ba. Bas mich erfreut! Sagt, wie man adern fann Ohne Pflug, ohne Rog! Saat, wie man adern fann, Wenn bas Rad bricht? Ach wie fold Adern ift, So ift die Liebe auch, So ift die Liebe auch, Rugt man fich nicht! Amingen mir fort nur auf. Bas mich mit Qual erfüllt; Amingen mir fort nur auf, Mas meine Bein: Geben ben Mitmer mir Der fein gang Berge bat; Salb ifts ber erften Frau, Salb nur mar's mein!

#### Die drei Töchter. (Mährisch.)

Ein Bater hatte brei Töchterlein, Die waren alle reif zum Frei'n. Und als zum Altar die älteste schritt, Gab er dreihundert Thaler ihr mit. "Wein liebes Töchterlein, psleg' mich fein, Werd' ich zu alt zur Arbeit fein."

.... Ja. liebfter Bater, ftraf' mich Gott. Bflea' ich euch treu nicht bis jum Tob !"" Und als jum Altar bie zweite fdritt. Bab er zweihundert Thaler ihr mit. .... Dein liebes Tochterlein, pfleg' mich fein. Berd' ich ju alt gur Arbeit fein." "Ja liebfter Bater, ftraf mich Gott, Bfleg' ich euch treu nicht bis gum Tob !" Und ale jum Altar Die jungfte fcbritt, Bab er einbundert Thaler ibr mit. "Mein liebes Tochterlein, pfleg' mich fein, Berd' ich zu alt zur Arbeit fein." ... Ja, liebfter Bater, ftraf' mich Gott, Bfleg' ich euch treu nicht bis jum Tod!"" Roch maren nicht fieben Jahre um, Da ging ber Bater gebudt und frumm. Er ging mit festvertrau'nbem Sinn Ru feiner alteften Tochter bin. "Sier bin ich, bag bu mich pflegeft, Rind! Die Arbeit mir fauer zu werden beginnt." Sie öffnete die Rammer im Saus. Und brachte einen Strid beraus. "Seid ibr gur Arbeit icon gu alt, So geht und erhangt euch bort im Balb!" Da griff er gum Stab, und ichluchate laut: "Bas muß ich erleben, baß mir graut !" Er nahm den Stab, fcblich fort von ihr, Rlopft' an der zweiten Tochter Thur : "Nicht mahr, bu wirft mich pflegen, Rind? Die Arbeit mir fauer ju werden beginnt." Sie öffnete bie Rammer im Saus. Bracht' einen Bettelfad beraus: "Seid ihr gur Arbeit fcon gu alt, So erbettelt end euren Unterhalt!" Da griff er jum Stab, und ichluchate laut :

"Bas muß ich erleben, daß mir graut!" Er nahm den Stab, schlich fort von ihr, Und klopste voll Furcht an der Jüngsten Thür: "D psiege, psiege mich, mein Kind! Die Arbeit mir sauer zu werden beginnt." Sie öffnete die Kammer im Haus, Und brachte einen Kuchen heraus: "Da sest euch, Bater, est in Ruh', Und wieget meine Kinder dazu!" Da rief er schluchzend vor Leid und Frend': "Dich hielt ich am strengsten jederzeit, Und du, du fühlst Barmherzigkeit!"
""Ei, liebster Bater, Dank dafür! Euere Strenge, die frommte mir.""

### Gold überwiegt die Liebe.

(Böhmisch.)

Sternchen mit dem truben Schein, Könntest du doch weinen! Battest du ein Berzelein, D du goldnes Sternchen mein, Möchtest Funten weinen!

Beintest mit mir, weintest laut Rachte durch voll Leiden, Daß sie mich vom Liebsten traut Um das Gold der reichen Braut Mich vom Liebsten scheiden!

#### Der Besuch auf dem Rirchhof. (Böhmisch. Melodie 24.)

Sagt mir, Mutter, wo ift eure Tochter? Romme auf Besuch von fern. Dab' fie nicht gesehen seit drei langen Jahren, Sah' fie wieder einmal gern. "Unste Tochter ruhet auf dem Kirchhof, Dort ift ihre Lagerstatt. Laß von dem Gedanken, je sie heimzuführen, Die das Grab verschlungen hat!"

Und es flodte, als fie dies gesprochen, Mir ber Athem in ber Bruft: Sie für mich verloren, die ich mir erkoren, Meine Sehnsucht, meine Luft!

"Mutter, Mutter, zeiget mir bas Platchen, Bo fie ruht, zeigt es mir doch! Will zum Rirchhof eilen, will bort fleißig graben, Sab' fie gern nur ein mal noch!"

Und als taum ben Rirchhof ich betreten, Sah ich bort ein Grab, bas neu, Und zwei rothe Rosen gaben mir bas Zeichen, Daß fie da begraben fei.

"Bort, ich frage, frag' euch, rothe Rofen, Senkte man fie hier hinab?" Und die rothen Rofen neigten fich zum Zeichen, Daß hier der Geliebten Grab.

"D erhebe dich, mein sußes Madchen, Gieb nur einen Laut von dir!" ""Gerne, gerne that' ichs, mochte mit dir sprechen, Doch bas herz erstarrte mir.""

"D ich armes, ungludselig Besen, Das sein Kostbarftes verlor! Reine holde Rose ift verdorrt, verdorret, Bluht nicht mehr für mich empor."

"Beh euch, Aeltern, schlagt ihr euren Kindern Ihre Berzensbitte ab! Ihr verwehret ihnen, daß fie fich vermählen, Ach und fturget fie ins Grab!" R I a g e. (Slowafisch.)

O Felsen, lieber Felsen, Was ftürztest du nicht ein, Als ich mich trennen mußte Bon dem Geliebten mein?

Laß dämmern, Gott, laß dämmern, Daß bald der Abend wink, Und daß auch bald mehn Leben In Dämmerung verfink!

O Nachtigall, bu traute, O fing' im grunen Sain, Erleichtere das Berg mir Und meines Bergens Bein!

Mein Berg, das liegt erstarret Bu Stein, in meiner Bruft; Es findet hier auf Erden An nichts, an nichts mehr Luft.

3ch frei' wohl einen Andern, Und lieb' ich ihn auch nicht; 3ch thue, was mein Bater Und meine Mutter fpricht:

Ich thue nach des Baters Und nach der Mutter Bort; Doch heiße Thranen weinet Mein Berg in einem fort.

### Die Türkenbraut. (Mäbrifd.)

Saß ein Mann dort im Gefängniß Siebzig lange, schwere Wochen, Saß so lange dort gefangen Bis ihm grau die Haare wurden. Und er sprach zu sich im Stillen: "Bollte Jemand mich befreien, Burd' ich ihm die Tochter geben, Burd' ihm geben meine Tochter, Meinen halben Hof bazu!"

Und es hört' ihn Niemand sprechen, Sort' ihn Niemand, als ein Anabe, Der die Pferde wartete.
Und der Anabe faumte nicht, Sagte dieses zu den Türken: "Hört doch, meine lieben Herren, Was da der Gefangne spricht: Wollte Jemand mich befreien, Würd' ihm geben meine Tochter Meinen halben Hof dazu!"

Und nicht faumten da bie Turfen, Gaben ben Gefangnen frei.

Der Gefangne tam nach Saufe Sette fich am Tifche nieder, Ließ das Saupt herunter hangen.

"Ei mein Baterchen, was ift euch? Schmerzt der Kopf euch, oder feid ihr Gar des Lebens überdruffig?"

""Richt schmerzt mich mein Kopf, noch bin ich Meines Lebens überdrüffig: Ich versprach, dem Türken dich, Ihm, dem Geiden, dich zu geben.""

"Bater, eh' mit dem ich zoge, Lieber wollt ich fterben, Bater!" Und fie lief hinauf, und horte Schon die nabende Mufik. "Ach mein Bater, lieber Bater, Sagt, um wen die Turten tommen? Bort fie schießen, hort fie trommeln!"

""Frage nicht! Die Türken kommen Dich zu holen, meine Tochter!"" Und die Türken kamen wirklich, Kamen in gar schönem Buge; Hatten Pferde ganz in Scharlach, Hatten Knaben ganz in Golde, Brachten für die Braut, die süße, Diamanten zum Geschenk.

Und die Braut bestieg den Wagen, Rahm von ihrem Bater Abschied: "Gott mit euch, mein lieber Bater, Rimmer tehr' zu euch ich wieder, Rie in meinem Leben mehr!"

Fünfzehn lange Weilen fuhr fie, Ohne nur ein Wort zu sprechen; Oreißig lange Weilen suhr sie, Und da sprach sie dieses Wort: "Warte, Fuhrmann, wart ein wenig, Daß ich von dem Wagen steige, Lösch' mit Wasser meinen Durst!"

""Ei was willft bu Baffer trinten? Saft vom besten Wein im Wagen.""

"Gut wohl ift der Bein zu trinken, Baffer ift das Befte boch."

Und fie flieg vom Wagen nieder, Rahm den Kranz von ihrem Saupte, Barf ihn in des Waffers Fluthen: "Sowimme Kranz, schwimm auf den Fluthen, Schwimme bis zu meinem Bater, Künde meinem lieben Bater, Daß ich mich als Braut zu eigen Gab dem schnellen Donaustrom!
Seine kleinen Fische werden Mir Geleiterinnen sein, Große Störe die Brautsührer, Beiden, Erlen meine Kinder!"
Und hinab ins Wasser sprang sie, Und der Donaustrom verschlang sie.

Ach da schreit, da weint der Türke, Und wehklaget laut und jammert! Doch es treiben auf den Fluthen Ihre langen, blonden Haare; Doch es tauchen aus den Fluthen Ihre schönen, weißen Arme, Und die schwarzen, hellen Augen Klebt der Sand des Wassers zu.

## Letter Troft.

Bei der Pfarre wölbet Sich ein Brücklein hin Auf dem Brücklein blühet Klee so frisch und grün, Blühet, von der Sense Niemals noch berührt; Dort ward mir zu Wagen Meine Maid entführt.

Wer fie mir entriffen, Er behalte fie, Aber nur umarme Er fie por mir nie;



Und auch bies geschehe, Doch bei Nacht allein, Daß es nicht mein Auge Seh' zu seiner Bein!

Der Rosmarin. 3) (Böhmifch. Melodie 25.)

Als ich ging im Eichenwalbe, Bog es mich jum Schlaf dabin, Und beim Saupt mir bis zum Morgen Buchs empor ein Rosmarin.

Und die grünen Zweige alle Schnitt ich ab vom Rosmarin, Ließ fie auf dem Wasser schwimmen, Auf den kublen Wellen zieh'n.

Belche Maid die grünen Zweige Unten an dem Fluffe fängt, Dieser sei mein Herz in Liebe, Sei für immer ihr geschenkt!

Gingen Madchen Wasser schöpfen Bu bem Fluß in aller Früh', Und die grünen Zweige schwammen Bis zum Steg heran an sie.

Und es neigte fich nach ihnen Mullers holbes Tochterlein; Doch das ungludfel'ge Madchen Sturgte in die Fluth hinein.

Gloden lauten, Gloden schallen: Sa, wie fühl' ich mich beengt! Böglein, gilts wohl gar der Einen, Der mein Berz ich ganz geschenkt? "Ja es gilt ihr, beine Wonne Lieget in dem Todtenschrein, Und vier Männer, schwarzgekleidet, Scharren in die Erd' sie ein."

Gott im himmel, ach genommen haft du mir die füße Braut! Saget, fagt mir, liebe Böglein, Bo mein Aug' ihr Grab erschaut?

"hinterm Berge in der Kirche Singen Briefter dumpf im Chor, Dort, funf Schritte von der Kirche, hebet fich ihr Grab empor."

Run fo geh' ich bin und setze Auf bas Grab, bas buntle, mich, Bill um bich, du meine Suße, Beinen, trauern inniglich.

Bill um bich, Geliebte, trauern, Bis der Tod mich wird befrei'n, Und ben grunen Rosmarinfranz Legt auf meinen Todtenfchrein!

### Die getroffene Ente.

(Slowafisch.)

Flog eine wilde Ente Hoch in der Luft einher, Der junge Schütze traf sie, Er traf die Ente schwer.

Den rechten Fuß zugleich; mich und institute Da faß sie hin am Wasser, 2 37 milles Und weinte schmerzenreich; ward und S

"Du großer Gott im Simmel, Mein Flug, er ift vollbracht! Nun kann ich meine Kindlein Richt nehmen mehr in Acht."

"Ach meine Kindlein sigen An eines Steines Rand, Und trinken trübes Wasser, Und effen seinen Sand!"

Beiftliche Lieder, Legenden, Spruchwörter.

# Morgens.

Wie fich wunderschön die Sonn' erhebet, Und die finstre Nacht von hinnen schwebet! Daß auch wir uns frisch erhoben, Laßt dafür den herrn uns dantbar loben!

Engel in den Soh'n mit lautem Schalle, Die Erzengel und die Seraph' alle "heilig, heilig, heilig!" fingen: Laßt auch uns Gott Preis und Ehre bringen!

Sonn' und Wond, der Sterne Silberherde, Bas im himmel ift und auf der Erde, Läßt fein Lied des Worgens klingen, Ihm, der Leben schenkte allen Dingen.

Nachts schon fingt ber Sahn zu Gottes Breise, Mit den Flügeln schlägt nach seiner Beise, Schlägt die Bruft, und läßt aus allen Seinen Kräften Gottes Ruhm erschallen. Wie die Keinen Böglein auch Gott loben, Benn die Morgensonne fich erhoben! Jedes fingt auf seine Beise, Daß der ganze Wald ertont im Kreise.

Alles, alles melbet Gottes Chre, Bas im himmel, auf der Erd', im Meere, Bögel und die Fisch' in Schaaren, Bo was ift Belebtes zu gewahren.

Und weil Gott die Thiere selbst erheben, Denen nicht Berstand von ihm gegeben, Sollst du, dem Berstand verliehen, Richt verstodten Herzens dich entziehen.

Seden Morgen dent', daß Gott voll Milde Dich erschaffen hat nach seinem Bilde; Breif' ihn, daß er dich voll Gnaden In der Nacht behütet hat vor Schaden!

#### Bor bem Effen. (Böhmifch.)

Berifcher in des himmels Soben, Beil zu dir die Boglein fieben, Daß du ihnen huld erweiseft, Und fie trankeft und fie speiseft:

Sor' in deinen ew'gen Soben Uns um unser Brot auch flehen, Und mit gnad'gem Wohlgefallen, Berr im himmel, schent' es allen!

Deffne beiner Allmacht Sande, Und uns allen Nahrung fpende; Mögift aus Ben'gem Biel bereiten, hochgelobt in Ewigkeiten!

# Mach bem Effen. (Böbmifch.)

Lauten Dank und Preis gebracht Gottes, des Oreiein'gen, Macht, Der uns Matte stets erquickt, Uns mit seiner Huld beglückt, Mit der Kost der Zeitlickeit Und dem Thau der Ewigkeit, Seiner Erdgeschöpfe Schaar Segnet reich und wunderbar!

Unerforschte Weisheit du, Breis kommt Deiner Liebe zu, Die sich gnädig hat bewährt Erdensätt'gung uns beschert! Gieb, daß wir auch wohlgedeih'n, Redlich uns dem Guten weih'n, Sättigung in himmelsluft Finden einst an deiner Brust.

### Bor bem Schlafengehen. (Bohmifd.)

Wie der kleinen Rüchlein Brut In der Mutterhenne Suth, So des Abends flüchten wir, herr im himmel, uns zu dir!

Daß du uns voll Gutigfelt, Durch bes gangen Tages Beit, Frisch erhalten und gefund, Dant bafür ruft unfer Mund.

Wenn in unfrem Blute war, Bas die Sünde drin gebar, Sei durch Jesu Tod die Schuld, Uns, o herr, verzieh'n in Huld! Sieb uns eine ruh'ge Racht, Schut' uns vor des Bosen Macht, Rimm uns gnadenvoll in Acht Du, o unfre starkte Bacht! Ausruh'n, Herr, laß unfren Leib, Jeden bosen Eraum vertreib', Nur Gedanken, gut und rein, Bolle uns im Schlaf verleib'n! Ruh', von argen Träumen frei, Uns, o herr, beschieden sei, Daß, unangesochten so, Wir erwachen frisch und froh!

### Die heilige Dorothea. (Mährisch.)

Dorothea, die holde Maid, Bar voll Frömmigkeit. Dorothea, die Maid so hold, Trug einen Kranz von Gold,

Trug von Lilien einen Rrang, Die ftrahlten im Simmeleglang.

Der Ronig fühlte Lieb', Ginen Brief an fie fchrieb:

"Reichst du mir beine Sand, So hulbigt dir mein ganges Land."

""Rann nicht die Deine fein, Gehör' bem Berrn allein,""

Der König, aufgebracht, Sperrt fie in Rerternacht, Bieht fort mit Geeresmacht.

Sieben Jahre blieb er aus, Im achten tehrt' er aus dem Strauß.

Bobm, Marden,

Fragt in des Herzens Noth: "If fie am Leben oder todt?" "Bobl lebt fie wunderbar.

""Wohl lebt sie wunderbar, Ohn' Trank und Speise gar.""

Da ward fie geführt ans Licht Bor fein Angeficht.

""Rann nicht die Deine fein, Gehör' dem Berrn allein.""

Der König ließ vor Buth Sie werfen in Ofens Gluth.

Doch je heißer der Ofen glüht, Je schöner die Maid erblüht. Da ward fie geführt aus den Loh'n Bor des Königs Thron.

"Reichst du mir deine Sand, So huldigt bir mein ganzes Land."

> . R 19 -. L mans -)

> Wille House

79 T

""Rann nicht die Deine fein, Gehor' dem Berrn allein.""

Schnell war ein Rad bereit, Bu radern die holde Maid.

Da flehte fie zu Gott Um Rettung aus der Noth.

Und Gott Erbarmen trug, Ins Rad der Donner schlug;

Schlug so gewaltig und schwer, 2005. S Daß die Erde bebt' umher. 200 1800.

"Rommst doch nicht heil davon. Addis Das Schwert giebt dir den Lohn!"

model of the

Und hieß mit hartem Sinn Sie führen gur Richtstatt bin.

Als der henter das Schwert Bum ersten Mal gegen fie tehrt, Berbricht das Schwert.

Da wird er von Born erregt, Das haupt vom Rumpfe fchlagt.

Das Saupt zur Erde finkt, Die Seel' in den himmel fich schwingt.

Dort unter ben Engeln des herrn Strahlt fie nun, wie ein Stern.

# Lazarus und ber Reiche. (Mährifch.)

Der arme Lagarus leibet fcwer, Geplagt von fcmerglicher Bunden Beer.

Er friecht zu einem reichen Mann, Blebt um ein Studchen Brot ihn an.

"Bas brangft bu bich herzu fo ted? Auf, Bunde, beißt ben Bettler meg!"

Doch die schlimmen Sunde vergeffen den Groll, Und leden die Bunden ihm mitleidsvoll.

Es währte nicht lange, da tam ein Gruß An den armen, leidenden Lazarus:

"D Lazarus, s'ift an ber Beit, Dach' bich gur Banberfchaft bereit!"

"Nach unverschuldeter Erbenqual Gelangft bu in des himmels Saat!" Und Engel tamen gu ihm bin, Und trugen ihn gum Simmel bin.

"Macht auf, macht auf das Thor fogleich, Bir bringen einen Bruder euch!"

"Bart war auf Erden, hart fein Loos, Legt ihn nun fanft in Gottes Schoof!"

"In Gottes Schoof legt ihn hinein, Und bringt ihm einen Becher Bein,"

"Daß er genese vom Erdenleid, Und fclurfe himmelsfeligfeit!"

Und es mahrte nicht lange, ba fam ein Gruß An den Mann, der fcwelgt' im Ueberfluß:

"Du reicher Mann, &' ift an der Beit, Mach' bich gur Banderschaft bereit."

"Nach fündiger Luft im prunkenden Saal Erwartet dich der Hölle Qual."

Der Reiche achtet nicht auf das Wort, Und praßt und schwelgt, wie früher fort:

"Mir Abbruch thun, das war' nicht Mug! Bur Buge ifts noch Beit genug."

Und der Bolle Brut tam ju ihm bin, Und faßte mit ihren Krallen ihn.

Sie faßte mit ihren Rrallen ihn, Und ichleppte ihn gur Bolle hin.

"Macht auf, macht auf das Thor fogleich, Wir bringen Leib und Seele euch!"

i ... i alui

Int. staf diff

Doch wie aus dem Becher er trinkt jegund, Flammts blau heraus aus feinem Mund.

Da schreit er: "Weh mir, weh mir, weh! D welch ein Trank, daß ich vergeh'!"

Blidt auf im Schmerz, der riefengroß, Sieht Lazarus ruh'n in Gottes Schooß.

Und er rufet: "Lagarus, fteh' mir bei, Aus meinen Qualen mich befrei'!"

"Die Flamme brennet fürchterlich, D Bruber Lazarus, rette mich!"

Doch umfonft, daß er jest erft ihn Bruder nennt-Sein Ruf verhallt, und die Flamme brennt.

### Die zwölf Zahlen.

(Mahrifd.)

Herrlein, so hochstudiert, Das alle Weisheit ziert, Kannst du uns sagen wohl, Was einer ist? "Weiß es wohl, sag' euch gleich, Was einer ist: Einer ift Jesu Christ, Der unser König ist."

Herrlein, so hochstudiert,
Das alle Weisheit ziert,
Kannst du uns sagen wohl,
Was zwe t'e find?
"Weiß es wohl, sag' euch gleich,
Was zweie sind:
Bwei sind die Tafeln Mosis,
Einer ist Jesu Christ,
Der unser König ist."

Serrlein, so hochstudiert, Das alle Beisheit ziert,-Kannst du uns sagen wohl, Was dreie sind? "Beiß es wohl, sag' euch gleich, Was dreie sind: Drei sind die Batriarchen, Zwei sind die Taseln Wosis, Einer ist Jesu Chrift, Der unser König ist."

Herrlein, so hochstudiert, Das alle Weisheit ziert, Kannst du uns sagen wohl, Was viere sind? "Weiß es wohl, sag' euch gleich, Was viere sind: Bier sind die Evangelisten, Drei sind die Patriarchen, Zwei sind die Taseln Woss, Einer ist Jesu Christ, Der unser König ist."

Herrlein, so hochstudiert, Das alle Weisheit ziert, Kannst du uns sagen wohl, Was fün se sind? "Weiß es wohl, sag' euch gleich, Was fünse sind: Füns sind des Geilands Wunden, Bier sind die Evangelisten, Drei sind die Patriarchen; Zwei sind die Tafeln Mosis, Einer ist Jesu Christ, Der unser König ist." Herrlein, so hochstudiert, Das alle Weisheit ziert, Kannst du uns sagen wohl, Was sech se wohl, sag' ench gleich, Was sechse sind die steinernen Krüge, Fünf sind die steilands Wunden, Vier sind die Evangelisten, Orei sind die Vangelisten, Wrei sind die Tafeln Woss, Einer ist Jesus Christ, Der unser König ist."

Herrlein so hochstudiert, Das alle Weisheit ziert, Kannst du uns fagen wohl, Was sieben sind: "Weiß es wohl, sag' euch gleich, Was sieben sind? Sieben sind des Geistes Gaben, Sechs sind die steinernen Krüge, Fünf sind des Heilands Wunden, Vier sind die Evangelisten, Drei sind die Vangelisten, Wei sind die Vateln Wosis, Einer ist Jesu Christ, Der unser Könia ist."

Berrlein, so hochftudiert, Das alle Beisheit ziert, Kannst du uns sagen wohl, Bas achte find? "Beiß es wohl, sag' euch gleich, Bas achte find: Ucht find die Geligkeiten, Sieben find des Geiftes Gaben, Sechs find die steinernen Krüge, Fünf find des Beilands Bunden, Bier find die Evangelisten, Drei find die Batriarchen, Zwei find die Tafeln Mosts, Einer ift Jesu Christ, Der unser König ift."

Berrlein, fo bochftubiert, Das alle Beisbeit giert, Rannft bu uns fagen wohl, Bas neune find? .Beif es wohl, fag euch gleich, Bas neune find : Reun find bie Engeldore. Acht find bie Geligfeiten, Sieben find bes Beiftes Baben, Seche find die fteinernen Rruge, Funf find bes Beilands Bunben, Bier find bie Evangeliften, Drei find Die Batriarchen, Amei find die Tafeln Mofis, Giner ift Jefu Chrift, Der unfer Ronig ift."

Herrlein, so hochstudiert, Das alle Weisheit ziert, Kannst du uns sagen wohl, Was zehne sind? "Weiß es wohl, sag' euch gleich, Was zehne sind: Behn find die Gebote Gottes, Neun sind die Engelchöre, Ucht sind die Seligkeiten, Sieben find des Geistes Gaben, Seche find die fteinernen Krüge, Funf find des heilands Bunden, Bier find die Evangeliften, Drei find die Patriarchen, Zwei find die Tafeln Mofis, Einer ift Jesu Chrift, Der unser König ift."

Berrlein, fo bochftubiert. Das alle Beisheit giert, Rannft bu uns fagen wohl, Bas eilfe find? "Weiß es wohl, fag' euch gleich, Beis eilfe find. Gilf find bie getobteten Jungfrau'n, Bebn find bie Bebote Gottes, Reun find bie Engelchore, Acht find bie Geligfeiten, Sieben find bes Beiftes Baben, Seche find die fteinernen Rruge, Funf find bes Beilands Bunben, Bier find die Evangeliften, Drei find bie Batriarchen, Brei find bie Tafeln Dofis, Giner ift Jefu Chrift, Der unfer Ronig ift."

Serrlein, so hochstudiert,
Das alle Weisheit ziert,
Kannst du uns sagen wohl,
Bas zwölfe find?
"Weiß es wohl, sag' euch gleich,
Bas zwölfe find:
Bwölf find die heil'gen Upostel,
Eilf find die getödteten Jungfrau'n,

Behn find die Gebote Gottes, Reun find die Engelchore, Acht find die Seligkeiten, Sieben find des Geiftes Gaben, Sechs find die fteinernen Krüge, Fünf find des Geilands Bunden, Bier find die Evangeliften, Drei find die Patriarchen, 3mei find die Tafeln Mofis, Einer ift Jesu Chrift, Der unser König ift.

# Die Günderin und Maria. (Mäbrifch.)

Bwei fromme Seelen wallten dabin, Binterdrein 'ne große Sunderin.

Und ale fie tamen jum himmelreich, Da flopften fie an die Bforte gleich.

"Sanct Betre, nimm die Schluffel bein, Und fieb, wer will in den himmel herein!"

"" Bwei fromme Seelen wollen herein, 'Ne große Sunderin hinterdrein.""

"Die Seelen lag herein gur Bfort', Die große Gunderin weise fort!"

"Beif' ihr den Beg, der führt binab, Dort in der Bolle finftres Grab!"

So mußte fie fort, da half nichts mehr, ...

Sie traf die Rutter Gottes an: "Bober boch? Ber hat dir ein Leid gethan!"

""Ach von dem Simmel muß ich fort! Sab' Niemand, der für mich bate dort." "

"So geh' mit mir, ich bitte fur bich: Der herr Jefus erhort mich ficherlich!"

Und als fie tamen jum himmelreich, Da flopften fie an die Bforte gleich.

"Sanct Betre, nimm die Schluffel dein, Und fieh, wer will in den himmel herein!"

""Deine Mutter will in den himmel herein, Die große Gunderin hinterdrein.""

"Meine Mutter laß herein gur Pfort', Die große Sunderin weise fort!"

""Richt doch, mein Sohn, o hab' Gedulb, Berzeih' der Sunderin ihre Schuld!" "

"So frag' fie, liebe Mutter, frag', Db fie geheiligt die Feiertag',"

"Db fie bie Saften gehalten nach Bflicht, Und auch die Armen vergeffen nicht."

""Hab' die Feiertage geheiligt nicht, Auch nicht die Kasten gehalten nach Pflicht," "

""Und — weh mir, weh mir, wie's mich frantt!— Sab' ben Armen nur einen Dreier gefchentt."

"Bohlan, fo hilft dir gur Seligfeit, Der Dreier, ben du den Armen gemeiht!"

### Abventlieb.

(Böhmifch.)

Am Simmel tommt ber Morgenstern Durch Bolten mit Gefuntel, Die goldne Sonne folgt ihm nach, Schon flieht bas nacht'ge Duntel. Thau von dem himmel fließet, Der freundlich fich erschließet.

Der ganze himmel hellt fich auf, Rings — um mit Glanz fich schmudend, Es legt fich Gottes mächt'ger Jorn, Der Friede naht beglüdend. Froh Erd' und himmel schallen, Des Satans Anechte fallen.

Reu hebt fich Davids Haus empor, Das trauernd lag danieder, Jerusalem mit Luft fich füllt, Sein Ruhm, er kehrt ihm wieder. Des Herren Ban verklärt sich, Des himmels Gnade mehrt fich.

Der Todesfroft, fo kalt und ftarr, Beginnet ju zergeben, Es nabet warmer Seelenmai, Berjungung ift zu feben. Des Jeffe Stamm treibt Sproffen, Bom himmelsthau begoffen.

Er schenfte eine Rose uns,
Ihr weicht ber Schnee an Reine;
Er gab uns eine theure Maid,
Süß, wie der Lilien feine.
Der Aaronszweig nun sprießet:
D Jungfrau, sei gegrüßet!

Ihr Bohlgeruch erfullte gang Der Engel lichte Chore, hin trat fie bis vor Gottes Thron, Da ward ihr huld und Ehre. Die Demuthsvolle, Stille Erwarb uns Gnadenfulle!

#### Weihnachtslieb.

(Böhmifch.)

Engel, nicht geweilet: Boten Gottes, eilet, Flieget in der Runde, Bringt die frohe Runde: "Chriftus, uns zum Frommen, Ift zur Welt gefommen!"

Bunderhares Berden Für das Seil der Erden! D voll Freude finget, Lob dem Seiland bringet! Laft den Gaft uns preisen, Ehr' dem Kind erweisen!

Stroh und heu sein Bette — Belche Lagerftätte! D ber holde Anabe, himmels beste Gabe, Bie muß er fich schmiegen, In der Krippe liegen!

Bie vor Froft er bebet, Der jum Beltheil lebet! D gieb bein Gefieber, Taubchen, daß die Glieber 36m mit weichem Bfühle Seine Mutter hulle! Sonne, o geschwinde, Barm' fein Bettchen linde! Deine Strahlen fende, Guße Barme spende! Daß der Frost ihn schone, Dien' der Jungfran Sohne!

Und, mein Berg, nicht weile, Sin gum Rindlein eile: Barm's mit heißem Triebe, Sull's mit reicher Liebe, Trodne feine Zahren, Und wein' ihm gu Ehren!

> Sprüchwörter. (Böhmifch.)

Geld Der herr der Belt, So war's vom Anfang her bestellt.

Jedem, was fein, Dem Hund ein Bein.

Alte Gunde Sat neue Schmach gum Rinde.

Der Beife ohne Gefahr und Schreden Rann felbft an gift'ger Bolfsmitch leden.

Die befte Schang' Der Freunde Rrang.

Macht Geräusch bich jagen, Darfft nicht in den Bald dich magen.

Soll nicht bein Schuß verloren fein, Biel' in ben himmel nicht binein.

Es tommt fein Krebs des Wegs daber, Wo nicht das Waffer nahe mar'. Brauchft bu Roblen, Duft fie aus ber Afche boien.

Sieh' nach im Ruden fein, Birft vorn geborgen fein.

Bift fatt bu, wirf nicht bas Brot bei Seit'; 3ft warm bir, wirf nicht hinweg bas Rleib.

Ber feine Bande legt zu Ruh', Schnurt fich die Bande felber gu.

Rrumm 3ft um: Grad' Der fürg're Bfad.

Es ift nicht eins - bae wohl begreif' - Db geftutzt oder ohne Schweif.

3ft schlimm ber hund, Miggonnt er fremdem Mund, Und felbst bem eignen Schlund.

Bewand, das fremd, Bie Bangerhemd.

Lobft's immer, wie fcon's in der Fremde fei, Und bleibft boch immer ju Saus babei.

Labt einer auf, zwei ab dafur, Fullt fich ber Bagen fcwerlich bir.

Drum greift gur Bange des Schmiedes Band, Daß fie vom Feuer nicht fei verbrannt.

Lehr' beine Rinder Roblen nagen, Dir ichaffen die Ruchen mehr Behagen.

Den Efel führ' bis nach Paris, Es wird ans ihm fein Gaul gewiß. Lag deine Sunde fich beigen und raufen, Difcht nur tein fremder fich in den Saufen.

Wer bald als Berr fich bruften mocht', Bleibt lange Zeit ein bloger Knecht.

Reue ju der alten Roth, Ein fchlimmes Weib jum trodnen Brot — Und wer es fich einmal angefreit, Seine Noth mahrt alle Lebenszeit.

Noth fennt nicht Scherz, hat weder Schwester - noch Bruderherz.

Bon fremdem Rof fit' ab fogleich, Bar's mitten in bes Meeres Reich.

Lern' jung aus freiem Willen ertragen, Leidst wider Willen nicht in alten Tagen.

Auch der Saushahn ift Rampffertig auf feinem Dift.

Biebft du den Dorn aus fremder Bunde, Schau', bag er dich nicht felbft verwunde.

Die Mäuler zu ftopfen allen Leuten, Gab's viele Leinwand zu bereiten.

Und fei die Ruh auch noch fo groß, War doch zuerft ein Ruhfalb bloß.

Thu' dazu, und fei nicht faul, Krippe tommt nicht hin zum Gaul.

Altes Gut hinter roftigem Schloß Macht neuen Adel mit blankem Eroß.

Die Bögel brat fich Der zum Schmaus, Der zuerst fie holt aus dem Nest heraus. Das mert' fein gut: Trintft du, vertrint' nicht den froben Muth!

Das Aug', wo die Gunft; Die Sand, wo der Schmerz, Und wo 6'Schatchen, das Berg.

In der Rirde gebetet vom Bergensgrund, Im Bade geforgt, daß der Leib gefund.

Legft bu ins grune Gras bich nieder, Rimm bort vor Schlangen in Acht die Glieder.

Kauf' den Gaul, foll er was taugen, Richt mit den Ohren, sondern mit den Augen.

Ben aus dem Saufe fie weisen ins Beite, Die Rraben mit Krachzen ihm geben o'Geleite.

In flappender Mubl' Erfpar' bir &' Beigenfpiel.

Berfpricht dir wer jum Dant ein Schwein, Sol' gleich ben Sad, und thu's hinein.

Bei dem, der fatt, Der hungrige nicht Glauben hat.

Dem Gaule taugt ein haferfeld, Den Belden macht der hopfen, den herrn bas Gelb.

Fall' beinen Spruch ftets fo in der Parteien Rriege, Daß fatt der Bolf, und unversehrt die Biege.

Ein schlechter Balg, wie oft gebreht, Giebt feinen Belg, der fur was fteht.

Ber fich um Fremdes verzehrt, Diffennt des Gignen Berth.

Liebt ein Sund Gefeif, Gefneif, Bellt er auf den eignen Schweif.

Treibft du in Sumpfen dich umber, Betommft den Ropf du fieberschwer.

Ber felbft fich aufzuspielen vermag, Rann felbft fich vergnugen jeglichen Tag.

Mit einem Leibe von Aupfer, Einem Bergen von Eisen. Einer Seele von Banfe, Solft Gott du preisen.

Ber jum himmel fpudt empor, Sein eigen Geficht bespudt ber Thor.

Ohne Widerpart Belft Tugend jeder Art.

Magft Bolfe den Rofentrang beten lehren, Berben boch ftets nach Schafen begehren.

Bor vielen hat ju fürchten fic, Ber felber vielen fürchterlich.

Birft wer mit einem Stein nach bir, Mit Brot wirf bu nach ihm bafur.

Ber dem Teufel Gutes thut, Dem lohnt er mit der Bolle Gluth.

Bu Gott bas Berg, jum Schwert bie Sand, Und nicht nach frembem Gut gewandt.

Der Baum, je hober. Der Blit, je naber.

Ber fcheut der Arbeit Ungemach, Beregnet wird unter dem eignen Dach.

Trifft jemand nicht den Schmied zu machen, \_ So helf' er die Gluth mit dem Blasbalg fachen. Es ift ber Mund ein Loch gar flein. Geb'n bennoch Baufer und Gofe binein.

Die Schlange hinterm Bembe, In der Tasche die Maus, Der Funt' im Unterfutter, Bringen tein Beit ins Baus.

Füße hat verborgtes Geld, Augen hat das weite Feld, Seine Ohren hat der Bald: Die drei Dinge fein behalt!

Der Stein bas Gold erkennen lehrt, Das Gold erprobt ber Menichen Berth.

Ein goldner Schluffel öffnet aller Orten, Die Bolle felbft, nur nicht bes himmels Bforten.

Schmadhafter bas Brot im freien Stand, Als im Joche Ruchen allerhand.

Lach' im Leibe, Bittre in ber Freude.

Das Unglud schweift auf Bergen nicht, Es fcreitet hinter dem Menfchen bicht.

Ber fich auf eigne Erfahrung beschrantt, Mit goldner Angel Fische fangt.

Billft du des Bege nach dem Anauel nicht fehlen, Dußt dir den Faden jum Führer mablen.

Beffer, es führt der hirfche Sauf ein Leu, Als daß ein hirfch der Leuen Feldherr fei.

Wer von einer Rate geboren ward, Fängt Räufe nur nach Ratenart. harte Ruf und schlechter Babu, Junges Beib und alter Mann, Reines paßt dem andren an; Beffer ift ein gleich Gespann.

Das Bort, das fcmalbenleicht entflogen, Mit vier Roffen nicht wirds gurudgezogen.

Bor Bferden hute von hinten dich gut, Bon vorn sei vor Beibern auf der hut.

Bohl hat die Bunge Anochen nicht, Doch entzwei fie bie ftartften Anochen bricht.

Den Ralender machen bie Menichen fein, Gott ben Regen und Sonnenfchein.

In des Bergnugens Fürftenftadt Rein Burgerrecht die Tugend bat.

Ber liegend betet, von Faulheit bethort, Schlummernd der liebe Gott ihn hort.

Stürzt die Eiche bei des Baldes Bittern, Sammeln fie Polz von ihren Splittern.

Geweinte Thrane glangt wohl bell, Doch trubet fie bas Auge fchnell.

Ber mandelt in der Sonne Licht, Achtet bes Monds und der Sterne nicht.

Es ift fein Rirchlein rings umber, Drin nicht ein Mal im Jahre Rirchweib' mar.

Gier von heute, Brot von gestern, Borjahriger Bein, Am besten gedeib'n. Magft du bich nicht nach dem Binde dreh'n, Er wird dir Sand in die Augen web'n.

Den böhmischen Ropf, leicht tennt man ihn: Bei jedem Schlag ihm Funken entsprüh'n.

Bo zwei, guter Rath; Bo drei, oft Berrath.

Gin großer Bogel im Forft Braucht einen großen Barft.

Um ein Bolf gu fein mit Bolfebegier, Braucht ber Renich nicht eben der Suge vier.

Auch die Sonne manchmal doppelt ift, Und zeigt fich dort, wo fie nicht ift.

Stets genug hat der Menfch mit einem Gott, Rit einem Freund wird er oft gum Spott.

Auf einem Buß die Luge geht, Auf zweien die Wahrheit fortbesteht.

Beht Gott voran, und folgst du nach, Drang' hinten der Teufel, so viel er mag.

Fromme Gabe Mehrt die Babe.

Reichthums Befit fo boch nicht entzudt, Als Reichthums Berluft banieder brudt.

Roch' bein Gericht An fremder hoffnung Flamme nicht.

Ber fein Baterland nicht liebt mit Gluth, Der tampfet gegen das eigne Blut.

Gottes Rad Mablt fpat.

Das Baffer ertrinkt nicht, Das Fener verbrennt nicht, Die Babrbeit vergebt nicht.

#### Mein Baterhaus?

(Melobie 26.)

Mein Baterhaus? Bo durch Auen Bache rauschen, Bergesmalber Gruße tauschen, Garten blühen wonnereich — Ach ein Bild, das Eden gleich — In dem Land voll eigner Schone, Dort ift, dort mein Baterhaus, Dort, ja dort mein Baterhaus!

Mein Baterhaus?
Rennst das Bolf du, fromm und bieder,
Bo zur Arbeit slinke Glieder,
Bell der Geist, das Herz so zart,
Muth zum Kamps die Bruft bewahrt -Das sind Bohmens wadre Sohne,
Dort ift, dort mein Baterhaus,
Dort, ja dort mein Baterhaus!

## Anmerkungen.

## Bu Abtheilung I.

1. Salena. Gine Art Rittel ober Rod aus grobem Beug.

2. Ein aufgehobener Feiertag. Wie befannt, bestanden früher bei den Ratholiten mehr Feiertage, als gegenwärtig. An solchen Tagen arbeitet bas Bolt, besucht aber hier und bagleichwohl bie Rirche.

3. Mit grunen Rappen und Dolmanen. Dolman, ber

ungarifde Mannerod.

4. Um ben Strauß zu binden. Diese Sitte benutt f. L. Celatoweth in feinem "Rachhall bohmifcher Boltelieder" zu dem nedischen Madchenliede "die Strauße," das ich hier übersett gebe.

> Rommt je ein Bitwer, werbend Um mich, ins Baterhaus, Dann bring' ich jum Geschente Ihm einen Blumenstrauß: Aus Dornen und aus Resseln. Ei Bitwer, rieche fein, Und bente fleißig mein!

Doch tommt ein Jungling, werbend ilm mich, ins Baterhaus, Dann bring' ich jum Geschenke, 36m einen Blumenftrauß: Aus Relten und aus Rosen. Ei holber, bin bir gut! Da! Schmid bir beinen but!

5. Dhue baß fie von bem Maddenthume Abichieb anahm. Diefen Abichieb vom ledigen Standepflegt die Braut in elegisichen, rubrenben Borten ju nehmen.

6. An den drei Bitttagen. Dies find bei den Ratholiten der Montag, Dienstag, und die Mittwoche in der Kreuzwoche, welche mit dem fünften Sonntag nach Oftern beginnt. Un diesen Frühlingstagen werden feierliche Umzüge zur Erstehung eines gesegneten Jahres

gehalten. Auch am Charfreitag follen nach andern Marchen die Schähe der Erde offen stehen. S. die treffliche Dichtung: "der Schah" von R. J. Erben in meinem "Rosmarinfranz," Regensburg, Manz 1855.

7. Befondere des fogenannten Strafchate. Gin Rartenfpiel, wo einer den andern fchredt, und fo um den Gewinn gu brin-

gen fucht. Strafchat fommt von strasiti, foreden.

8. Stratonic. hiftorifch merkwürdiges und gewerbsieißiges Städtchen im pifeter Rreife, auch Geburtsort bes früher genannten Gelehrten und Dichters, F. L. Gelatowath.

9. Rabboft. Berg in ben Rarpathen, von beffen Mineralienreichthum in ben mahrifd - walachischen Marchen haufige Erwähnung

geschieht.

10. Der plagte uns mit ber Frohne fo. Wie befannt, ift bie Frohne (robola) durch Raifer Ferdinand den Gutigen im gangen öfferreichischen Staate aufgehoben.

11. Das golbene Spinnrad. S. gur Bergleichung Die treffliche Bearbeitung beefelben Stoffes von R. J. Erben in meinem

"Rosmarinfrang," Regensburg, Maing. 1855.

13. 3loboha. Diese sonft nicht gewöhnlichen Ramen haben bier besondere Bedeutung. Dobrunka tommt von dobry, gut; 3loboha von zly, bose und Buh, Gott.

14. Bei dem Göllenscheufal Je ji baba. Jegibaba, Jedubaba, Jagababa, nach ber flamischen Mothologie eigentlich bie Göttin bes

Bintere.

15. Der Lange, ber Breite und ber Scharfaugige. Der icon in ber Borrebe ermabnte Gelebrte und Dichter R. 3. Erben bemerkt bei diefem Marchen: Dir find zwei Ergablungen biefes Dardens befannt, eine aus ber Umgegend ber Stadt Bebraf, eine andre bom herrn R. Brang. Ihre Unterschiede find nicht wesentlich und ruhren offenbar von Corrumpirung auf ber einen ober ber andern Seite, wie benn ber Sauptunterschied ber ift, bag bie eine Ergablung bie Babl ber Braut auf bem Thurme übergeht, und gleich anfange ben Bringen in ben Balb auf die Jagd führt; ber Bring verirrt fich, findet die brei Befellen, und gelangt mit ihnen burch Bufall in bas verwunschte Schlof. 3ch gebe bas Marchen fo, wie eine Erzählung bie andre ergangt, eine Die andre verbeffert. Gin andres mit ihm verwandtes Marchen und gleichsam feine Abart fand ich in der Gegend von Tauf. Gin Ronia berfpricht nämlich feine Tochter Dem zu geben, bem es gelingen murbe, fie jum Lachen zu bringen. Es gelingt einem Sirten mit Silfe einer wunderthatigen Biege; Die Pringeffin lacht, bag bas Schloß ergittert. Der Ronig will aber feine Tochter bem Sirten boch nicht geben, weil er

nur bon gemeiner Bertunft fei, und legt ibm brei Stude auf, Die er erft ausführen folle, wenn er die Bringeffin qu erhalten muniche. Der birt bat brei Gefahrten bei fich : einer traat bie Rufe auf ber Schulter. und wenn er fich fie anfest, macht er einen Sprung bon bundert Deis len gange; ber zweite bat ein Bret por ben Mugen, und wenn er es aufbebt, fieht er bundert Deilen weit; ber britte tragt feinen Bauch auf bem Ruden, und wenn er ibn beruntertbut und gurecht macht, ift er bundert Dofen auf, und trinft bundert Raffer Bier aus. Mit Silfe Diefer brei Gefährten. loft ber Sirt bie brei Aufgaben, und bie Brin-Sier tommen alfo wieder die brei munberthatigen Befellen por, nur bereits in veranderter Bestalt; Die Aufgaben, Die ihnen gegeben werben, befteben in gang gufälligen Conberbarfeiten, obne einen In bem beutiden Marchen: "Die feche Diener" bon tiefern Sinn. ben Gebrübern Grimm mar es an brei Gefellen nicht genug, es murben aus ihnen feche. Aus feinem Inbalt ift erfichtlich, wie weit es fich von ber urfprunglichen Ginfachbeit entfernt. Undere abweichende Erzählungen übergebe ich bier ber Rurge megen. - Das Marchen felbft ift fein urfprungliches, fondern nur eine besondere Bearbeitung ober Bariation vieler anderen Bariationen besfelben Thema's, nämlich ber Erwerbung einer Jungfrau burch Ueberwindung von brei Schwierigfeiten. Ber und wie wer bie Schwierigfeiten überwindet, bas gehört blos gur befonderen Ginrichtung jedes Marchens biefes Rreifes, obwohl fich burch fritifde Analpie auch ba bestimmen lakt, mas urfprunglich, mas fpatere Corrumpirung ift. - Raffen wir nun die brei mefentlichen Schwierigfeiten, Die brei Stude, Die ausgeführt werben muffen, naber ins Auge, feben wir, worin fie besteben, und wie ibre Musführung verschieden gefcilbert wird: fo bemerten wir zwifchen ben Darchen biefes Rreifes bald eine gewiffe llebereinstimmung und Berwandtichaft, die une bagu führt, angunehmen, baf bie brei Aufgaben nicht zufällig und obne Grund find. In unferem Marchen foll ber Bring einen Ring aus bem Deere, einen Edelftein aus einem Relfen b. b. aus ber Erbe, und eine Gichel von einem Cichenbaum b. i. aus ber Luft bringen, und die brei Gefellen find bas Mittel gur Ausführung. In andern Marchen wirb bem Belben in abnlicher Beife auferlegt, aus einem See einen Ring ober einen goldenen Schluffel zu bringen, im Grafe auseinandergeftreute Berlen aufzulefen, und unter brei ober auch gwolf Jungfrauen feine Braut zu ertennen; und bagu bient ihm ein Gifch ober eine Ente, ein Beichopf bes Baffers - ein Saufen von Ameifen, Beichopfen ber Erbe und eine Biene ober Fliege, ein Gefcopf ber Luft. In anderen Darchen wieber helfen der Balfifch, ber Bar und ber Abler. In noch andren Marchen wird einem Jungling aufgegeben, mit einem Gefage ohne Boben einen Teich auszuschöpfen, mit einer holzernen Sade einen Balb

au fällen, und ein Schlog in ber Luft gu bauen, und ba vollführt bie Bunafrau felbft anftatt feiner die brei Stude. In biefen und allen andren Marchen berfelben Rlaffe fteben bie brei Aufgaben immer in einer gewiffen Berbindung mit bem Baffer, ber Erde und ber Luft, und mo bies nicht ftattfindet, ift bas Marchen corrumvirt. - Beiter fommt auch in unferem Marchen zu beachten, baß ber Bauberer die Jungfrau in Diefen brei Elementen verbirgt, mogegen es bie Aufgabe bes Bringen ift, fie bort ju finden und ju erwerben. Much bierin find mit unferem Darden andere verwandt. In einem malachischen Marchen, bas in benfelben Rreis gebort, verspricht ber Bauberer feine Tochter Dem zu geben, ber fich fo zu verbergen mufte, baf ibn ber Rauberer nicht finden tonnte: in einem anderen will die Jungfrau felbft nur Den gum Gemable nebmen, ber fich fo ju verbergen mußte, daß ibn ibr Bauberfpiegel nicht verriethe. In bem erften Marchen hilft bem Jungling ein munberthatis ges Rof, in dem zweiten der Adler, der Fifc und ber Balbgeift; fie verbergen ihn zuerft in den Bolten, bann auf bem Mecresgrunde und aulest in den Saaren der Berfon, welche die Bedingung feste. Aber noch permandter mit unferem Marchen ift ein uraltes Lied von ben Karbern. Ein Bauer fvielt mit einem Riefen und versvielt feinen Gobn. Ale er ibn ausliefern foll, flebt er um Erbarmen, bis ibm ber Riefe ben Gobn au ichenten verfpricht, wenn er ibn jo au verbergen miffe, baf ibn ber Riefe nicht finde. In feiner Ungft fleht ber Bauer ben Gott Dbin um Silfe, und Dbin verbirgt ben Gobn auf bem Relbe im Getreibe unter ber Beftalt einer Mehre. Allein ber Riefe findet ibn boch. flebt ben Gott Sonir um Silfe, und Sonir verbirgt ben Gobn boch in ber Luft in einer Schaar von Schmanen unter ber Beftalt einer Reber. Allein ber Riefe findet ibn boch. Der Bauer nimmt feine Buffucht gu bem Gotte Loti, und flebt ibn um Silfe, und Loti verbirgt ben Gobn auf bem Meeresarunde in einem Riichleibe unter Gestalt eines Roggens Allein ber Riefe findet ibn boch. Da nimmt Loti ben Rnaben in feinen Schutz und hilft ibm jur flucht nach Saufe, und ber Bater ichließt binter bem Anaben bie Thur, und ichiebt einen eifernen Riegel por. Der Riefe tommt binter bem Rnaben daber gerannt, frurgt in Die Thur, und gerichmettert fich an bem eifernem Riegel bas Saupt. Die Stelle ber gefangenen Bringeffin in unferem Marchen vertritt in bem Liebe von ben Farbern ber Sohn bes Bauers. Der Unterfchied ber zwei Gefchichten besteht blos in der Umtehrung der Aufgabe: in den Faroerliede muß nämlich ber Bauer feinen Gobn brei Mal berbergen, in unferem Darchen muß ber Bring bie verborgene Jungfrau brei Dal finben. Die hilfreiche Dreiheit von Gottern im Faroerliede wiederholt fich in unferer Dreibeit von Dienern. In ber germanifchen Muthologie bezeichnen aber Dbin, Bonir und Loti gerade wieder die brei Glemente, Luft,

Erbe und Baffer, worin fie bem Rnaben Schut bieten. Deuten wir uns auf gleiche Art unfere brei Diener ale bie personificirten Glemente. ben Langen als ben Bind, ben Breiten ale bas BBaffer, und ben Scharfaugigen ale bie Erbe, fo erflart fich ein großer Theil unferes Marchens naturlich. - Und fo tonnen wir jest bas allegorische Bewand von unferem Marchen abftreifen und feinen einfachen Ginn barlegen. Es ift biefer: Der machtige Bauberer, b. i. ber Berr bes finfteren Theile bes 3abres . ber Gott bes Bintere, Die Bintergeit, balt in feinem eifernen Schloffe b. i. unter ber Gierinde, eine icone Ronigstochter, b. i. bie Gottin bes Commere, Die lebendige Ratur, gefangen. Er verbirgt fie in der Luft, in der Erde und im Baffer b. i. die Ratur offenbart fich in Diefen brei Elementen, aber burch ben Binter ift ihr Leben in ihnen allen gebunden und gleichfam begraben. Da fommt ber junge Ronigefohn b. i. die Frublingefonne, um feine Braut zu befreien; und zu ihm gefellen fich brei Belfer b. i. die Ratur felbit in ibren brei Formen . und er bringt bie Jungfrau aus ber Luft, ber Erde und bem Baffer beraus b. i. burd die Sonne ermarmen fich bie brei Clemente und geben Lebensgeichen pon fich, die Ratur belebt fich in ihnen. Der Bauberer ift befieat, und ber Ronigefohn vermählt fich mit ber Jungfrau, b. i. ber Binter verschwindet und die Sonnenftrablen verbinden fich mit ber Erbe, ber Luft und bem Baffer , indem fie biefelben erwarmen , und fo Urfache ibrer Fruchtbarfeit merben.

16. Die heilige Redelta. Reine eigentliche Geilige, sondern der personificirte erste Sonntag (nodelle verkl. nodelka) nach dem Reumond, mit welchem man sonft die Monate zu zählen anfing. Kalender

mit biefer Bablung erhielten fich bis in bas 17. Jahrhundert.

17. Ein vierblattriges Rleeblatt. Dehreres ber Art aus bem noch bier und ba vortommenden Bolfsaberglauben benutzt F. L. Celatowith in feinen "vermischten Gedichten" zu dem icherzhaften Liede: "Dabchen, ja, ich thu' bir's an," bas ich hier übersett gebe:

> Liebes rundes, dralles Madchen, S'ift umfonft, daß du mich fliebft, Deine fast'gen Rofenlippen Meinen Ruffen fprod entziebst. Geren, zanbern fann ich, Alle Madchen bann' ich: Madchen, ja, ich thu' dir's an!

Bill mit Fleiß im Rleefelb fuchen, Bable mir zwei Bierblattlein, Und in beine neuen Schuhe Schieb' ich fie geheim binein. Sprode! wirft dann feben, Rannft nicht rubig fteben: Madchen, ja, ich thu' dire' an!

3wifchen andre Blumen fted' ich Mir Liebstodel hinter'n Gut, Und gefangen ift dein Ange, Bie's mich trifft mit Bligesgluth. Birft nach mir dann gerne Spah'n schon aus der Ferne: Madchen, ja, ich thu' dir's an!

Eropfen Than's vom Farrentraute Streift' ich bei mondheller Racht In ein Rapfchen; die erfegen's Bahrlich mir, daß ich gewacht. Bill bich arg befprengen, So bein herz beengen: Radden, ja ich thu' dir's an!

Im Ameisennest bewahr' ich Ginen Frosch, balb magert er; Mir ans ihm ein hatchen frum'ich, Biebe, zieh' dich zu mir ber. Wirft mich gern bann ftreicheln, Und mir zärtlich schmeicheln: Madden, ja, ich thu' dir's an!

Ja bafür, bag bu jest lacheft, Lach' bann ich aus vollem hals; Rein Erbarmen will ich fühlen, Doch — jum Schein nur jedenfalls. Will bich bann umschließen Unter taufend Kussen: Madchen, bas thu' ich bir an!

18. 3ch will Baft abidinden und beine Rinder binben! Die mahrifchen Balachen meinen, daß fich der Teufel mit Baftfchlingen am besten fangen laffe.

19. Rarafd und Schotet. Gine Art Sausgeift.

20. Die Balbfrau. Der uralte Rame "Bila", ber bei ben Südssawen noch heutigen Tages gang und gebe ift, tam bei bem böhmischen Bolte längst in Bergeffenheit, obwohl in einigen Gegenden Böhmens bie "Bila" ihrem Befen nach bem gemeinen Manne noch gegenwärtig befannt ift, und zwar unter bem Ramen ber "Balbfrau." Rleidung

und Gestalt der Balbfrauen wird in den Boltsmärchen verschieden besichrieben. Auch heißt es es von den Waldfrauen, daß sie in der Racht vor Johannes dem Täufer die meiste Gewalt über den Menschen hätten, und daß es zu dieser Beit nicht rathsam sei, ins Freie oder in den Bald zu gehen. Ich gebe hier zur Bergleichung auch das schöne Gedicht "Thomas und die Waldfrau" aus F. E. Telasowsth's Nachhall böhmischer Boltslieder" übersett:

Abends vor'm Jobannisfefte Spricht Die Schwefter au bem Bruber: Bobin willft bu, lieber Thomas, In fo fpater Abenbftunbe Steht bein Roß gefattelt ia, Blantaefdirrt jum Ritte ba ?" "Bill jum Jager, bort am Forftranb. Duß au meinem theuren Dabden! Unrub' judt burch meine Blieber. Bis es tagt, febn mir uns wieber! Reiche, reich' bas bemb mir, Schwefter, S'neue von ber feinen Leinwand. Und bas rothe Ramtfol!"" Stob ein Runten unter'm Roffe, Und ibr bangt, fie ruft ibm nach: "Bore, Thomas, mas ich fage! Rimm ben Beg nicht burch ben Gidwalb, Bent' in's Thal jum beil'gen Berge, Daf nicht jammernb einft ich flage! Auf bem Ummeg lieber reit', Leicht gefcab' bir fonft ein Leib! Thomas ritt nicht burch ben Gichwald, Babite fich ben Beg gur Rechten, Und beim Jager, bort am Forftrand, Strablt bas neue Saus beleuchtet, Grob Gefprach belebt bas Dabl. Schwer wird Thomas ba ju Muthe, Spaht vom Roffe burch bie Renfter, Und er fiebt, wie die Beliebte, Liebe gang, bem Braut'gam lachelt, Bater bas Berlobnig abichließt, Für Bedienung Mutter forgt. MBen, tranten, fcmatten froblich, Liegen fich's recht mobl ergeben.

Und es mertte niemand, niemand Auf des Roffes Biehern draußen Und des Junglings Seufzerlant.

Da auf einmal doch erröthet Die Berlobte, fie, die Braut, Fühlt Gewissenschiffe, flüstert In der jüngern Schwester Ohr. Die erhebt sich schnell vom Mable, Tritt dann vor die Thür hervor: "Zwischen dir und meiner Schwester, Thomas, ist's geschehn für immer, Wird wem anderen zu Theil. Bist g'nug oft zu uns geritten, haben heute werth're Gäste, Such' du anderswo dein Deil!

Thomas wandte mit dem Roffe, Sprengte fort, biß in die Lippen, Krauste die umwölfte Stirne, Traurig schien ihm rings die Weit. Mitternacht war's, Mond ging unter, Kaum daß er den Weg noch ausnahm; Im Beginne rasch, dann langsam Mitt er nach dem Cichwald zu. "Ach die Sterne alle tauchen Aus dem Onnkel auf in Pracht, Was versinkt nur ihr, o Tage Meiner Jugendlust, in Racht!"

Und er reitet durch ben Cichwald; Bipfel sausen über ihm, Rühler Bind durchstreicht die Schatten, Ob dem hohlweg treischt der Uhu, Und des Rosses Auge blitt, Und das Roß die Ohren spigt.

ousch, da bricht aus bichtem Buschwert Jest ein hirfch, rennt in's Gehane. Aber auf bes Roffes Ruden, Ausgeschürzet, fist die Balbfran. Grün ift halb ihr Rleid, jur halfte Schwarz von ihren schwarzen Loden; Ihren hut umgiebt mit Glanz Ein Johanniswurmertranz.

Dreimal schweift fie in der Runde Um das Roß, gleich einem Pfeile, Dann, an Thomas Seite schwebend, Redet sie mit sußem Munde: "holber Jüngling, nicht verzage, Uebergieb bem Bind die Klage! hat die Eine dich betrogen, Sind dir hundert doch gewogen. Solder Jüngling, nicht verzage, Uebergieb bem Bind die Klage!" Und indem sie also singet, Baldfrau auf dem hirsche figend, Sie in's Aug' dem Jüngling bildt; Thomas suhlt sein herz erquidt.

Und fie reiten mit einander lleber's Moos jum Thalesgrunde, Und, an Thomas Seite schwebend, Redet fie mit sußem Munde: "Reig' dich, Holder, neig' dich weiter, Renn' mit mir nur frisch und heiter! Freu'n dich, Jungling, meine Wangen, Still' ich gerne dein Berlangen, Reig dich, holder, neig' dich weiter, Renn' mit mir nur frisch und heiter!" Und indem sie also singet, Vasset fie die Sand tes Jünglings; Thomas sublet seine Bruft Tief durchrauscht von höchster Lust.

Und fie ritten immer weiter, Längs dem Fluß, dem Felsenschlunde, Und an Thomas Seite schwebend, Rebet fie mit süßem Munde: "Holder, du bist mein, bist mein, Zieh' in meine Wohnung ein! Rimmer wird bich's dort verlangen Nach des Tages lichtem Prangen. Holder, du bist mein, bist mein, Zieh' in meine Wohnung ein!" Und indem ihr Sang erklingt, Küffet sie des Reiters Lippen, Mit dem Arm sie ihn umschlingt. Unnennbare Lust durchdringt Thomas herz, er läßt die Zügel Fallen, und beim Fels im Walde Gleitet er vom Roß und finkt.
Sonn' erhob sich ob dem Berge, Da sprengt in den hof bas Roß, Scharret traurig mit dem hufe, Bose Kunde wiehert es. Und die Schwester fürzt zum Kenster, Minget jammernd ihre hande: "Bruder, ach mein theu'rer Bruder, Wo creilte dich dein Ende?"

## Bu Abtheilung II.

1. Dort in Rön'ginhof im Garten. Königinhof, Stadt vier Meilen nördlich von ber Festung Königgraß. hier wurde im 3. 1818 von dem Bibliothetar des Museums des Königreiches Böhmen B. hanta in einer Kammer an der Kirche unter verworfenen Papieren und alten Pfeilen die berühmte böhmische Königinhofer handschrift aufgefunden, die ich dem deutschen Publicum bald in einer neuen Uebertragung zu bieten gedente.

2) Die Berla ffene (Slowafifch). Das Gedicht, wahricheinlich febr alt, errinnert an folgendes in ber Roniginbofer Sandichrift:

Ad ihr Balber, bunkle Balber, Miletiner\*) Walber, Barum grünt ihr immer wieder Binters, wie im Sommer? Gerne möcht' ich wohl nicht weinen, Nicht das herz mir quien; Aber fagt, ihr guten Leute, Ber follt' hier nicht weinen? Bo mein Bater, lieber Bater? Ach ins Grab vergraben! Bo die Mutter, gute Mutter? Ach grassberwachsen! hab' nicht Bruder, hab' nicht Schwester, Und mein Trauter — ferne!

3) Der Rosmarin. Die erfte Galfte biefes Gebichtes erinnert auffallend an bas aus ber Königinhofer hanbschrift von Gothe übersette, "Straufichen."

<sup>&</sup>quot;) Miletin liegt zwischen bem burch seine Raturschönheiten und Ballenftein'ichen Erivnengen mertwurdigen 3lein und ber Reftung Robinggrüb. Im 13 Jahrbundert hatten bort bie beutichen Bitter von Kometau eine Comiburet; boch ging biefe im Sufficientriege ein.

# Musikalischer Anhang.

#### 1. Freigebigfeit.



## Störung in ber Anbacht.



#### 3. Der Rube Dochzeit.



## 4. Seufger.



## 5. Glangende Treue.





## 6. Stoffeufger.



## 7. Ewig — Bier.



## 8. Selbftbewußtfein.



#### 9. Täufdungen.



#### 10. Der gerbrochene Rrug.







#### 11. Leichtfinn.



#### 12. Das lebenbige Bilb.



### 13. Gefcheibter Liebesgrund.



14. Biegenlieb.



15. Das geflügelte Berg.





16. Die BBaife.



#### 17. Abfchieb.



#### 18. Die Berlaffene.



#### 19. Die verbrecherifche Schwefter.



<sup>\*)</sup> Beu't, von heuen, Ben machen.



#### 20. Bu fpate Reue.



#### 21. Luft und Schmerg.



#### 22. Rlage um ben Tobten.



#### 23. Rlage.



## 24. Der Befuch auf bem Rirchhof.



#### 25. Der Rosmarin.



## 26. Mein Baterhaus?











Notenbrud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

1

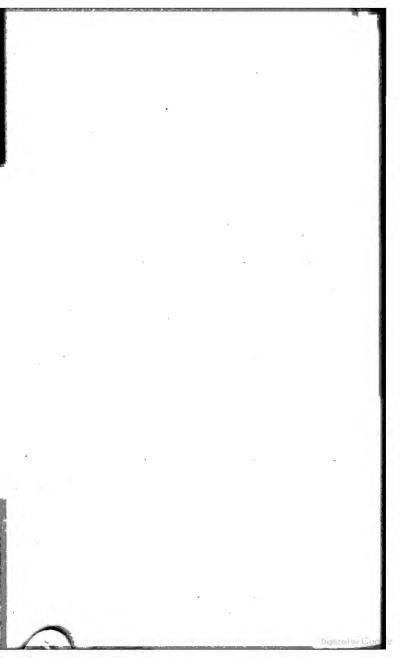



